

# Die Nordische Kasse bei den Indogermanen Aliens von Hansf.k.Günther



# Die Mordische Rasse bei den Indogermanen Asiens

Jugleich ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat und Rassenherkunft der Indogermanen

Don

Prof. Dr. Zans S. K. Bünther Jena

Mit 96 Abbildungen und 3 Karten



Urheber und Verleger behalten sich alle Rechte, insbesondere das der Übersegung in fremde Sprachen vor. Coppright 1934, J. J. Lehmanns Verlag, München Gerrn

Professor Dr. Ludwig Plate

3ugeeignet

#### Vorwort

In diesem Buche habe ich denjenigen Teil einer Vorlesung: "Serfunft und Rassengeschichte der Völker indogermanischer Sprache (mit Ausnahme der Fellenen und der Italiker)" ausgearbeitet, der sich mit den Indogermanen Asiens befast hat. Die Vorlesung, von der also hier die Erweiterung eines Teiles vorliegt, ist im Wintersemester 1932/33 gehalten worden.

Nach Veröffentlichung dieses Buches werde ich eine spätere Auflage meiner "Rassenkunde Europas. Mit besonderer Berücksichtigung der Rassengeschichte der Sauptvölker indogermanischer Sprache" dadurch entlasten können, daß ich diese "Rassenkunde Europas" nunmehr wirklich auf Europa beschränke. Sür den Nachweis, daß auch in Usien Indogermanentum und nordische Rasse ursprünglich zusammengebören, werde ich sa künftighin das vorliegende Buch nennen können.

Vorerst sind in diesem Buche einige Absätze, im ganzen etwa 3—4 Seiten, dem Sinne nach oder auch dem Wortlaut nach Wiederholungen einzelner Ausführungen der "Rassenkunde Europas" zur Rassengeschichte der Indogermanen Asiens.

Die Darlegungen des vorliegenden Buches verweilen gerne und gelegentlich mit einer verhältnismäßig weitgehenden Ausführlichkeit — die aber hoffentlich nicht erschöpfend wirken wird — bei Schilderungen solcher Züge aus der Geistesgeschichte der indogermanischen Völker Usiens, die als Auswirkungen der in diesen Völkern sich bald verbindenden, bald bekämpfenden Rassenseelen angesehen werden dürfen. Besonders bei gragen des Glaubenslebens verweilt dieses Buch gerne. Dieses Verweilen entspricht aber nicht einer Sonderaufmerksamkeit oder gar einem "Steckenpferd" des Verfassers, sondern dessen Überzeugung, daß für die gesamte völkische Erneuerung des deutschen Volkes gerade die Geistesgeschichte der Völker indogermanischer Sprache und in dieser gerade die Glaubensgestaltung und Glaubensgeschichte dieser Völker, die in diesen Völkern sich ursprünglich regende Frömmigkeit in ihrer reinen Ligenart — daß gerade diese geschichtlichen und rassenseelischen Erscheinungen für die völkische Wiederbelebung des deutschen Volkes außergewöhnlich bedeutungsvoll sind.

Es gilt auch im Geistesgeschichtlichen, was öfters vom Staatlichen allein behauptet wird, daß ein Volk und sein Staat sich nur durch die jenigen Kräfte erhalten und verjüngen können, durch die sie entstanden und groß geworden sind. Für uns Deutsche ist der Geist reinen, ursprünglichen Indogermanentums die Sauptkraft in Geistes- und Staatsleben, aus der unser Deutschtum geworden und auf die das Deutschtum zu seiner Erhaltung und Stärkung angewiesen ist. Und dies scheint mir besonders zu gelten im Bereiche des Glaubens. Unter den Besten der deutschen Jugend lebt die Soffnung und die Gewisheit,

8 Vorwort

daß der von ihr erkämpfte Durchbruch des Völkischen im deutschen Volke seinen Sinn und seine Erfüllung letten Endes darin sinden werde und nur darin sinden könne, daß dem deutschen Volke der Weg zu einer sein Leben steigernden arteigenen Frömmigkeit gebahnt werde. "Arteigen" im ursprünglichsten und lebendigsten Sinne kann für den Deutschen aber nur die Artung des Indogermanentums der jungsteinzeitlichen und bronzezeitlichen Ursprünge sein. Aus diesem Indogermanentum erwachsen heute noch die eigentlichen völkischen Werte wenigstens für die Deutschen und ihre Brudervölker germanischer Sprache.

Hus dieser Überzeugung möge es verstanden werden, wenn ich in diesem Buche, um immer wieder die Jusammenhänge des gesamten Indogermanentums zu betonen, die gegenseitigen Entsprechungen einzelner Züge indogermanischer Gesittungen quer durch diese verschiede= nen Gesittungen hindurch zu verfolgen bemüht war. Es ergab sich da= bei mit genügender Deutlichkeit, daß uns — gerade zum 3wecke volkischer Wiederbelebung — im Grunde nichts bedeutungslos sein kann, was sich in der Geschichte der Indogermanen, auch der — uns zunächst scheinbar ferngerückten — Indogermanen Usiens ereignet bat. Bur Erhellung der Tiefen der germanisch-deutschen Seele ist vieles im Dersertum, manches im Sakentum, weitaus förderlicher als vieles, was sich unter Europäern im Abendlande in geschichtlicher Zeit begeben hat. Nicht alles, was im Abendlande gedacht und geglaubt worden ist, ist darum allein schon einheimischer und völkisch-wertvoller Geist, während manches, was in Usien von Indogermanen gedacht und geglaubt worden ist, uns im Innersten mehr angeht als viele Schulweisheiten und Verkündigungen in Worten unserer eigenen Sprache.

Auch diese geistig-völkischen Untergründe waren es, die mich zur Erweiterung des oben beschriebenen Vorlesungsteils über die enger gezogenen Grenzen einer nur "genetisch-somatischen" rassenkundlichen Betrachtung gelockt haben, und hieraus möge sich erklären, daß ich den Erörterungen über die Rassengeschichte der Inder und der Perser einen verhältnismäßig großen Raum gegeben habe: bei Indern und Persern sind Gedanken ausgedacht worden, die für alles Indogermanentum als lebenskundliches (biologisches) Beispiel bedeutsam sind, und zwar sowohl mit ihren förderlichen wie mit ihren zersezenden Wendungen.

Die Ausdehnung des in diesem Buche betrachteten Stoffes wird es bis zu einem gewissen Grade entschuldigen, wenn ich da und dort rassenfundlich verwertbare Darstellungen des ganzen hierfür zugänglichen Schrifttums übersehen habe: es ist dem einzelnen, und wäre er auch noch so sehr auf "Literaturkenntnis" erpicht, kaum möglich, alles das zu lesen, was möglicherweise zu einem solchen Stoffe heranzuziehen wäre. Selbst in dem im engsten Sinne rassenkundlichen Schrifttum niag mir das eine oder andere entgangen sein, das noch hätte angeführt werden können. Darum bitte ich diejenigen, die z. B. beim Lesen von Geschichts- und Reisewerken auf Darlegungen über die leibliche und seelische Beschaffenheit der in vorliegendem Buche behandelten Völker

Vorwort

9

und Menschen stoßen oder denen hierfür wertvolle Bilder zugänglich waren, mich über meinen Verlag entsprechend zu benachrichtigen. Auch könnte es ja sein, daß eine Bitte um Überlassung von Bildern für dieses Buch gelegentlich einmal denen zu Gesicht käme, denen Reisen in die hier behandelten Gebiete zu den hier betrachteten Völkern verz gönnt waren. Für alle solche Silfen werde ich dankbar sein.

Bei der Auswahl von Bildern für dieses Buch hat mich in liebenswürdigster Weise der Leiter der Islamischen Kunstabteilung der Staatlichen Museen in Berlin, serr Dr. Ernst Kühnel, mit seinem Rat

unterstützt, wofür ich ihm auch bier meinen Dank abstatte.

Herrn stud. phil. nat. Bruno Beger aus Gotha verdanke ich den Entwurf der Völkerkarte, die hinter dem Seitenweiser eingeheftet ist, und ferner der Übersichtskarten auf Seite 170 und Seite 237.

Dem Museum für ostasiatische Kunst der Stadt Köln und seiner Leiterin, Frau Frieda Sischer-Wieruszowski, sage ich meinen Dank für Überlassung von Vorlagen zu den Abbildungen 2, 66, 67, 77, 78, 79, 80 und 83.

Serrn Prof. Morgenstierne von der Sochschule in Gotenburg (Schweden), dem norwegischen Sprachforscher, danke ich für Überlassung von Vorlagen zu den Abbildungen I3, I4, I5, 26 und 60. Serrn Prof. Stiehl (Berlin-Steglin) verdanke ich die Vorlagen zu den Abb. I0, 22, 23, 24, 25. Serrn Prof. Sarre (Berlin) und Serrn Prof. Silz-heimer (Berlin) verdanke ich die Überlassung von Bildvorlagen, für die ich im Buche als Quelle diejenigen Werke der beiden Sorscher angegeben habe, in denen diese Vorlagen auch verwendet worden sind.

Fräulein Franziska v. Porembsky (Audolstadt) und meiner Schwester Margarete Günther (Freiburg i. Br.) danke ich für das freundliche Mitlesen der Verbesserungsbogen, dem in der Förderung der Rassenforschung immer rührigen Verlage J. S. Lehmann für seine anseuernde Ausmerksamkeit.

Rittergut Gereuth bei Öslau, Bezirksamt Coburg, im September 1933

Sans S. R. Günther

## Inhaltsverzeichnis

|       | Dorwort                                                                | 7        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| I.    | Die Urheimat der Indoiraner                                            | H        |
|       | Die Inder                                                              | 22       |
|       | Die Eroberung Indiens                                                  | 25       |
|       | Die rassische Beschaffenheit der Inder im Zeitabschnitt der Ein-       | 4)       |
|       | wanderung und der Landnahme                                            | 34       |
|       | Die frühindische Rastengesengebung und Erbgesundheitspflege            | 37       |
|       | Der Zerfall des arischen Indertums                                     | 46       |
|       | Der Buddhismus                                                         | 52<br>59 |
|       | Die Indoskythen                                                        | 63       |
|       | Spuren nordisch. Raffe im heutigen Indien u. in deffen Grenzbezirken   | 67       |
|       | Spuren nordischer Rasse unter den Stämmen des Pamirs und des           |          |
|       | Sindufuscher Tonne                                                     | 74       |
|       | Die Inder in Java                                                      | 80<br>81 |
|       | Sprachen und Völker im heutigen Indien                                 | 85       |
| TTT   | Belutschen und Ufghanen                                                | 89       |
|       |                                                                        |          |
| IV.   | Die Perser                                                             | 96<br>96 |
|       | Die Perser zur Jeit ihrer Reichsgründung                               | •        |
|       | Der Mazdaismus                                                         |          |
|       | Schilderungen von den leiblichen Merkmalen der frühen Perser.          |          |
|       | Der Jerfall des 21chaimenidenreiches u. d. Jersegung frühpers. Geistes |          |
|       | Die Perser zur Zeit der Sassaniden                                     | 121      |
|       | Die rassische Eigenart der Perser zur Zeit des abendländischen Mit-    | * ) *    |
|       | telalters                                                              | 134      |
|       | Die leibliche Beschaffenheit der Reuperser und die Reste nordischer    |          |
|       | Rasse unter ihnen                                                      |          |
|       | Seelische Jüge des Peupersertums                                       | 141      |
| 37    | Die Tadschiken und Galtschas und andere Reste des                      | ***      |
| ٧.    | Iranertums außerhalb Persiens                                          | 144      |
| ***   |                                                                        |          |
| VI.   | Die Saken                                                              |          |
|       | Die rassische Beschaffenheit sakischer Stämme                          |          |
|       | Die Ting Ling oder die Rien Run                                        | 171      |
|       | Rassische Spuren des Sakentums in Mittelasien                          | 172      |
|       | Die Ossen                                                              | 180      |
| VII.  | Der nordische Einschlag bei mittelasiatischen Sührerge-                |          |
|       | schlechtern                                                            | 184      |
| VIII. | Der nordische Einschlag in Ostasien                                    | 194      |
|       | Die Tocharer                                                           |          |
|       | Die Armenier                                                           |          |
|       | Zusammenfassung                                                        |          |
|       | weiser                                                                 |          |
|       | Ibersichtskarte über die behandelten Länder und Völker findet          |          |
| ~me 4 | hinter dem Seitenmeiser einneheftet.                                   |          |

### I. Die Urheimat der Indoiraner

In diesem Buche soll die Rassengeschichte der Indogermanenvölker Usiens behandelt werden. Die Sprachwissenschaft unterscheidet unter den indogermanischen Sprachen zwei große Gruppen: die Kentum-Sprachen und die Satem-Sprachen. Diese Unterscheidung, etwa seit den siedziger Jahren des 19. Jahrhunderts vorgenommen, bezieht sich auf eine kennzeichnende Verschiedenheit in der Behandlung des indogermanischen k-Lautes, der in einem Teil der indogermanischen Sprachen in bestimmten källen zu einem s-Laut geworden ist; um für solche lautlichen Erscheinungen eine kurze Bezeichnung zu gewinnen, hat man das Zahlwort "hundert" in der Lautsorm se einer der beiden Gruppen gewählt. (Das h im deutschen "hundert" geht auf ein älteres k zurück.)

Die Kentum Bruppe der indogermanischen Sprachen umfaßt das Griechische, das Italische (darunter die italische Mundart der Römer, d. h. des latinischen Stammes der Italiser, aus der sich später, nachdem sie zur Staatssprache des Römischen Reiches geworden war, in Italien und den römischen Provinzen die romanischen Sprachen entwickelt haben), ferner das Tocharische, das Keltische und das Germanische (aus dem sich etwa seit dem 4. Jahrbundert n. Chr. die heutigen germanischen Einzelsprachen entwickelt haben).

Die Satem Bruppe der indogermanischen Sprachen umfaßt die indo-iranischen Sprachen (wie das Indische, das Medische, das Persische und verwandte Sprachen), die thrakisch-phrygischen Sprachen, zu denen das Armenische gehört, ferner das Albanische (als Ableitung aus dem Illyrischen), die baltischen Sprachen (dazu das ausgestorbene Preußische, das Litauische, das Lettische) und endlich die weit verbreitete Gruppe der slawischen Sprachen.

Im großen ganzen umfaßt die Kentum-Gruppe die westlichen, abendländischen Indogermanensprachen, die Satem-Gruppe die osteuropäischen und westasiatischen Indogermanensprachen. Line Ausnahme, die für die Betrachtungen dieses Buches wichtig werden wird, stellt das Tocharische dar, eine Kentum-Sprache, die aber in einem Gebiete Ostturkistans gesprochen worden ist.

Neuerdings wird auch das Settitisch ezu den indogermanischen Sprachen gezählt, die Sprache eines kleinasiatischen Volkes, von der Urkunden aus der Zeit um 1400 v. Chr. gefunden worden sind. Man könnte das Settitische (kurz und ungenügend) bezeichnen als

eine Sprache von indogermanischem oder mindestens indogermanissiertem Bau mit überwiegend nicht-indogermanischem Wortschan, einem Wortschan, der wohl in der Sauptsache dem kaukasischen (alarodischen) Sprachstamm entnommen ist. Man wird aber die Settiter, deren rassische Ligenart ich in der "Rassenkunde des jüsdischen Volkes" behandelt habe, nicht eigentlich zu den indogermanischen Völkern zählen, wenn man unter "indogermanisch" nicht nur die sprachliche Zuordnung verstehen will, sondern auch die Zuordnung nach den wesentlichen Zügen der Gesittung (Kultur), wenigstens der Gesittung der jeweiligen Frühzeit des betreffenden Volkes.

In diesem Buche sehe ich also von den Settitern ab, wie auch von der von der unteren Donau stammenden Ferrenschicht der Philister, die zur semitischen Sprache ihrer Unterschicht überging, und behandle nur Stämme und Völker indogermanischer Sprache, die im vollen sprachwissenschaftlich-völkerkundlichen Sinne dieses Wortes als "Indogermanen" bezeichnet werden müssen, als das bezeichnet werden müssen, was die Franzosen les peuples indo-européens nennen, die Engländer Indo-europeans oder Aryans. Von diesen Stämmen und Völkern indogermanischer Sprache — es ist hier zunächst nur von sprachlicher, nicht von rassischer Zugehörigkeit dieser Gruppen die Rede — behandle ich nur diejenigen, die in der Vorgeschichte und Frühgeschichte nach Usien eingewandert sind, also im wesentlichen die Indoiraner (Inder, Meder, Perser und Verwandte), die Saken (die man, allein sprachwissenschaftlich gesehen, mit zur indoiranischen Gruppe zählen könnte), die Tocharer, die Armenier und kleinere, mit diesen Gruppen mehr oder minder verwandte Völker- und Stämmesplitter.

Von diesen Indogermanen Assens sind in der Geschichte die Inder und die Perser am bedeutungsvollsten hervorgetreten, weshalb ich bei Betrachtung der Rassengeschichte dieser beiden Völker auch auf die Gesittungsformen und wandlungen eingehen will, soweit diese mir durch Rasse und Rassenwandel bedingt erscheinen.

Inder, Meder, Perser und Verwandte sind Stämmegruppen, die verschiedene geschichtliche, auch rassengeschichtliche Schicksale in verschiedenen Umwelten erfahren haben; sie sind aber abzuleiten aus einem indoiranischen Urvolke und einer südosteuropäischen Urheimat — wenn auch damit nicht gesagt sein soll, daß dieses indoiranische "Urvolk" sich wirklich als ein Volk empfunden habe. Die Ur-Indoiraner mögen als lose zusammengefügte Geschlechter- verbände jungsteinzeitlicher Gesittungsstuse kaum einen Zusammen-

hang ihrer Stämme unter sich gekannt haben. Noch zur Zeit der Linwanderungen in ihre späteren Siedlungsgebiete, in Nordwestsindien, in Iran, ist der Zusammenhalt der Inder, Meder und Perser kaum fester gefügt gewesen als die blutmäßige Vereinigung einiger Geschlechterverbände untereinander; bei kraftvollem Sippengefühl bestand doch in diesen Frühzeiten noch kaum ein Sinn für den Stamm und noch weniger für den Stamm als einen Staatskeim.

Die Sprachwissenschaft verlegt die Ursinge der Indoiraner in die mittleren Donauländer (Kretschmer) oder in die Länder von der Donaumündung bis Südrufland (Johannsson); im gleichen Gebiete oder in den gleichen Gebieten möchte auch die Vorgeschichtsforschung diese Ursige annehmen. Wahrscheinlich werden die Vorfahren oder ein Teil der Vorfahren der Indoiraner, sowie die Vorfahren anderer Indogermanenstämme der Jungsteinzeit, sich allmählich von den Gebieten des mittleren Donaulaufes gegen die untere Donau hin siedelnd vorgeschoben haben, bis das indoiranische "Urvolk" schließlich die heutigen südrussischen Gebiete um das Schwarze Meer erreicht hatte — Gebiete, in denen dieses Urvolk nach Zeugnissen der Sprachwissenschaft und der Vorgeschichtsforschung sicherlich gesiedelt haben muß und sicherlich noch als ein noch ungeschiedenes "Volf" gesiedelt haben muß, das sich selbst als "Arier" bezeichnete. Inder, Meder, Perser und Verwandte machen zusammen die "arische" Gruppe der Indogermanen aus, und es wird sich für denjenigen, der dieses Wort im wissenschaftlichen Sinne gebrauchen will, empfehlen, es nur für die Indoiraner anzuwenden. Diese haben sich selbst so bezeichnet.

Die Sprachwissenschaft hat früher die indogermanischen Sprachen öfters als "arische" Sprachen bezeichnet; sie wendet heute diese Bezeichnung meist nur auf den indoiranischen (indisch-persischen) Zweig des indogermanischen Sprachstammes an. Die Rassenforschung und die Völkerkunde haben in ihren Anfängen die (nicht vorhandene) "weiße Rasse" oder "kaukasische Rasse" öftersals "arische Rasse" bezeichnet, später auch gelegentlich die Völker indogermanischer Sprache als "arische Völker" und dann auch ab und zu die nordische Rasse als "arische Rasse". Sierdurch sind immer wieder Mifverständnisse entstanden, zumal man früher meistens zwischen sprachlicher und rassischer Zugehörigkeit, zwischen Volk und Rasse, nicht zu scheiden pflegte. Dieser Zustand ist im Englischen zum Teil noch erhalten, da hier das Wort "Aryan" noch in verschiedener Bedeutung, bald für sprachwissenschaftliche, bald für völkerkundliche, bald für rassenkundliche Erscheinungen gebraucht werden kann. So ist die Bezeichnung "arisch" heute wissenschaftlich unbrauchbar geworden und ihre Unwendung im Bereiche der Sprachwissenschaft, Völkerkunde und Rassenkunde zu widerraten, zumal sich in nicht-wissenschaftlichem Sprachgebrauch das Wort "arisch" in noch mehr unklaren Bedeutungen verwendet findet, so auch in der wissenschaftlich ebenfalls unbrauchbaren Unwendung auf diejenigen Völker, die nicht semitische Sprachen sprechen. Den "Ariern" werden dann die "Semiten" entgegengesetzt, wobei auch hier wieder sprackliche mit rassischer Zugehörigkeit verwechselt wird, wo doch Menschen und Völker verschiedenster Rassenherkunft semitische Sprachen sprechen. — Selbst wenn sich herausstellen sollte, daß ein Wort und ein Begriff, die im Indischen und Persischen als "arisch" erscheinen, sich vielleicht bei allen Völkern indogermanischer Sprache gefunden hat — man hat "arisch" auch in "Irland" (Erin) und in dem Namen "Ariovistus" finden wollen — würde sich eine Wiedereinführung von "arisch" für "indogermanisch" (tron der leichteren Wortform) nicht empfehlen lassen, da heute sogleich "arisch" wieder als eine rassen kundliche Bezeichnung (statt einer sprachwissenschaftlichen oder auch völkerkundlichen) aufgefaßt würde und so neue Misverständnisse aufkämen.

Die Sagen der Inder und Perser enthalten Andeutungen über frühere Siedlungsgebiete dieser Stämme, die persischen Sagen über eine "Urheimat der Arier" (airjanem vaejah). Im Indischen Gesegbuch des Manu, über das später zu berichten sein wird, findet sich (I, 67) eine bedeutungsvolle Stelle: "Lin Jahr ist für die Götter ein Tag und eine Nacht. Ihre Einteilung: das Salbjahr, währenddessen die Sonne nach Norden vorschreitet, ist ihr Tag, das, währenddessen sie nach Süden vorschreitet, ihre Nacht."1 Nun leuchtet aber in Indien durch alle Jahreszeiten hindurch die Sonne gleich hell; die Vorstellung dieser Manu-Stelle muß somit dem Jahreszeitenwechsel einer Urheimat entsprechen, die zwischen Winter und Sommer auffällige Selligkeitsunterschiede kannte. Saben sich hierin Rückerinnerungen an die mitteleuropäische Urbeimat eines Teils der indoiranischen Vorfahren erhalten? — Der Inder Bal Gangadhar Tilak wollte durch sein Buch "The Arctic Home in the Vedas, also a new Key to the Interpretation of many Vedic Texts and Legends" (Bombay 1903), durch solche sagenhaften Erinnerungen angeregt, geradezu eine arktisch-nordeuropäische Zerkunft der Inder erweisen, und solchen Vorstellungen folgend, hat vor dem Weltkriege ein Inder Schweden bereist, um die indische Urheimat dort zu suchen.

Die persische Awesta-Dichtung zeigt ebenso wie die indischen Weden Erinnerungen an ein Wintersonnwendsest (wie wohl Fillebrandt als erster bemerkt hat); die Weden schildern im

<sup>1</sup> The Laws of Manu, übersegt von Bühler, 1886, S. 20.

Rampfe Indras, des obersten Gottes, gegen den Unhold Wrtra noch den Rampf des siegenden Sommers gegen den unterliegenden Winter, also Vorstellungen, die unter dem Simmelsstrich Indiens schließlich unverständlich werden mußten. Sillebrandt meint, diese Sage werde sich aus Ursügen der vorrückenden Inder in Raschmir oder im gebirgigen Vordwesten Indiens ableiten lassen. Aus den gleichen Ursügen möchte er auch die Sage von Uschas (der Göttin der Morgenröte, mit der griechischen Gos, der römischen Aurora und der germanischen Ostara verwandt) und den Rindern ableiten, eine Sage, die das "Seraustreiben des Viehs aus dem winterlichen Verschluß zur Frühlingszeit" schildert.

Im Widewdat I der persischen Awesta-Dichtung wird von der "Urheimat der Arier" berichtet: "Dort gibt es zehn Wintermonate, nur zwei Sommermonate". Sind dies Erinnerungen an eine indogermanische Urheimat im jungsteinzeitlichen Mitteleuropa oder — im Falle der Perser — an einen Aufenthalt der vorrückenden Stämme im Raufasus und zur Bronzezeit? — Warum vielleicht auch an Erinnerungen an eine Urheimat in Mitteleuropa gedacht werden darf, wird aus dem hervorgehen, was weiter unten über die Entstehung des Indoiranertums in Südosteuropa aus mehreren Zuströmen mitteleuropäischer Serkunft ausgeführt werden soll.

Die Indoiraner oder jungsteinzeitliche Gruppen, die zu den Vorfahren der Indoiraner wurden, müssen sich etwa um 2500 v. Chr. von den übrigen Indogermanen getrennt haben und in den Jahrhunderten nach 2500 zu einer Sondergruppe des Satem-Indogermanentums geworden sein. Diese Sondergruppe muß in sich mehr oder minder geschlossen, wenn auch sicherlich nicht eigentlich zu einem Volke oder gar in einem Staate zusammengeschlossen, geblieben sein bis in einen Zeitabschnitt etwa zwischen 2000 und 1600. Einzelne Geschlechter oder Stämme müssen wohl schon seit dem 16. Jahrhundert v. Chr. aus Südrußland abgewandert sein, denn schon im 16. und 15. Jahrhundert treten in Mesopotamien und besonders in Syrien indoiranische Namen, Namen von Kleinkönigen indoiranischer Serkunft auf, Anzeichen von Vorstößen indoiranischer Scharen durch Kleinasien hindurch.

Der Zauptteil der indoiranischen Stämme muß einige Jahrhunderte lang in Südrußland verweilt haben, denn die sprachlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fille brandt, Vedische Mythologie, Bd. II, 1929, S. 170.

<sup>2</sup> Sillebrandt, Vedische Mythologie, 38. I, 1927, S. 41.

<sup>3</sup> Uwesta; die heiligen Bücher der Perser, übersetzt und herausgegeben von f. Wolff, 1923, S. 317.

<sup>4</sup> Vgl. Günther, Rassengeschichte des jüdischen Volkes, 1930, S. 58 ff.

Spuren eines dortigen bronzezeitlichen Indoiranertums sind unverkennbar und ausgebreitet. Im Gebiete zwischen Donau und
Südrußland treten die Flußnamen auf, die mit dem persischen
Worte danu "Fluß" zusammengesett sind, ein Wort, das im heutigen Ossischen (Ossetischen) als don erscheint, so die Vamen der
Donau, des Dons, des Dnjeprs (Danapris) und des Dnjestrs
(Danastrus). Die Wolga hieß ursprünglich Waros, und dieses Wort
ist abzuleiten vom altindischen war "Wasser". Die Inder müssen
einmal an der Wolga gesiedelt haben. Uns indischem und persischem Sprachgut erklären sich eine Anzahl südrussischer Ortsnamen.

Sür die Vorgeschichtsforschung sind die Indoiraner abzuleiten aus einem steinkupferzeitlichen Gesittungskreise des DonauBalkan-Gebiets, dem Bezirke der Bemalten Keramik. Die Bemalte
Keramik stellt die östliche Ausprägung der mannigsaltigen Sormen
des großen Kreises der Bandkeramik dar, der das ganze DonauBalkan-Dnjestr-Onjepr-Gebiet umfaßt und schließlich weit nach
Mitteleuropa und in die Mittelrheingegenden hineingereicht hat,
ein Kreis, dessen innerster Bezirk im Donautale zu suchen ist und
dessen sich voneinander abhebende Einzelgesittungen schließlich
sowohl zum Keltentum wie zum Italikertum, zum Thrakertum
wie zum Sellenentum beigetragen haben und in dessen östlichstem
Bezirke, dem der Bemalten Keramik, die Ursitze für die verschiedenen
Indogermanenskämme Usiens zu suchen sind.

Die Bemalung der Tongefäße in diesem östlichen Bezirke der Bandkeramik ist wahrscheinlich Einflüssen aus Vorderasien zuzusschreiben; sie bedeutet eine Veuerung, die das sich gegen Osten ausbreitende, ursprünglich donauländische Bandkeramikertum einer südosteuropäischen Anregung verdankt: die Gefäße wurden mit einem farbigen, in der Regel dunkelroten Überzuge bemalt, ihre Oberstäche dann mit Glättesteinen behandelt. Auf solcher Grundsarbe können weitere Sarben, Weiß, Gelb, Schwarz zu Verziezungen aufgetragen werden: so entstehen "polychrome" Gefäßmalereien, deren Zierleisten immer wieder an die bandkeramische Serkunft erinnern. Die Bemalte Reramik zerfällt ihrerseits wieder in Linzelgruppen, die sich sehr verschieden ausbilden, ihre gemeinsame Serkunft aber nie verleugnen. Der ganze Gesittungskreis der Bandkeramik weist auf Stämme mit einsacher Bodenbearbeitung in der Korm des Sackbaus, in späterer Zeit der Pflugwirtschaft.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aretschmer, Weiteres zur Urgeschichte der Inder, Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft, Bd. 55, 1928, S. 101; vgl. auch Vasmer, Die Iranier in Südrußland, Veröffentlichungen des Baltischen und Slawischen Instituts an der Universität Leipzig, zeft 3, 1923.

In die Gebiete der Bemalten Keramik sind aber im Laufe der späteren Jungsteinzeit, etwa um 2500, ebenso wie in den ganzen Rreis der Bandkeramik überhaupt, Linwanderer vorgedrungen aus den Gebieten der sächsischetbüringischen Schnurkeramik und der nordwestdeutschen Megalithkeramik, 1 so Zuströme der Schnurkeramiker und der Megalithkeramiker, die über Schlesien und Galizien die südrussischen Gebiete der Bemalten Keramik und Nachbargebiete erreichten. In den sächsischethüringischen Schnurferamifern ist aber der Rern des Indogermanentums zu erbliden, wie Schuchhardt, Schwantes, Childe, Sprochoff und Menghin von seiten der Vorgeschichtsforschung ausgeführt baben und wie sich aus der Rassengeschichte der Völker indogermanischer Sprache dartun läßt. Die sächsisch-thüringischen Schnurkeramiker, diejenige jungsteinzeitliche Menschengruppe Europas, welche sich so gut wie reinrassig nordisch darstellt, müssen als die Bildner und ersten Verbreiter des indogermanischen Sprachstamms angesehen werden. Mit den schnurkeramischen Auswanderern der späten Jungsteinzeit sind in verschiedene Gebiete in Mitteleuropa und am Rande Mitteleuropas die Reime zur Ferausbildung indogermanischer Linzelvölker verpflanzt worden. Mordrassische Schnurkeramiker sind jeweils zu Zerrenschichten geworden, die untergeschichtete Stämme eines von ihnen besetzten Gebietes sprachlich indogermanisiert baben. Durch welche anderen Bestandteile sich die Völker indogermanischer Sprache in Alteuropa voneinander unterschieden haben mögen, gemein sam ist ibnen allen ein Linschlag aus dem Schnurkeramikertum nordischer Rasse.2

Schnurkeramische Zuströme, die das Gebiet der Bemalten Keramik durchdrungen haben, müssen die Indogermanisserung dieses Gebiets bewirkt haben: auch hier entstanden besondere Ausprägungen des Indogermanentums, das Indoiranertum und das ihm nahe verwandte Sakentum.

Der schnurkeramische Zustrom überwiegend nordischer Rasse kann in dem sich bildenden Indoiranertum und Sakentum nur eine sich verteilende Erobererschicht über der Schicht der nunmehr sprachlich indogermanisierten bandkeramischen Vorbevölkerung gebildet haben. Diese bandkeramische Zevölkerung war aber ihrer rassischen Zusammensexung nach dem Schnurkeramikertum nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Shuchhardt, Alteuropa. Eine Vorgeschichte unseres Erdteils, 1926, S. 3; Schuchhardt, Vorgeschichte Deutschlands, 1928, S. 92.

<sup>2</sup> Vgl. Günther, Aleine Rassenkunde des deutschen Volkes, 3. Aufl., 1933, S. 103—105.

durchaus fremd. Erscheinen die Schnurkeramiker als eine rein oder nahezu rein nordische Menschengruppe Alteuropas, iso war den Bandkeramikern ein Einschlag nordischer Rasse eigen, der sich bei den Bandkeramikern in Ostmitteleuropa, den Nachbarn der sächssischenküringischen Schnurkeramiker, steigerte bis zu einem Vorwiegen der nordischen Rasse. Im Gebiete der Bemalten Keramik mögen die Bandkeramiker aus einem Gemisch zweier oder mehrerer Langkopfrassen, besonders der nordischen und der westischen (mittelländischen, mediterranen) Rasse mit Linschlägen einer oder mehrerer Kurzkopfrassen bestanden haben; ich möchte vermuten, daß sie im ganzen ein Rassengemisch aus nordischen, westischen und ostischen Bestandteilen ausgemacht haben.

Juströme aus dem nordwestdeutschen Gebiete der Megalithkeramik oder aus den Mischgebieten zwischen Megalith- und
Schnurkeramik müssen den Menschenschlag dieser Gebiete unter
den Siedlern des Bezirks der Bemalten Reramik wiederum mehr
als zerrenschicht verteilt haben, einen Menschenschlag, der in der
zauptsache ein Rassengemisch aus fälischen und nordischen Bestandteilen dargestellt haben muß. Besonders für die Megalithkeramiker Vordwestdeutschlands und Skandinaviens vor Eindringen schnurkeramischer Eroberer ist ein Gemisch der fälischen
und der nordischen Rasse bei Vorwiegen der fälischen Rasse kennzeichnend.

Wenn sich also in der Ferrenschicht der Indogermanenvölker Usiens ein Linschlag der nordischen Rasse nachweisen lassen wird — und diesen Nachweis möchte ich mit vorliegendem Buche erbringen —, so wird sich dieser nordische Linschlag durch die Serfunft dieser Völker oder genauer gesagt: die Serkunft der Überbringer indogermanischer Sprachen in diesen Völkern erklären lassen; hierüber mehr im letzen Abschnitt dieses Buches!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die leibliche und seelische Beschaffenheit der nordischen Rasse — hochgewachsen, schlank, langköpsig, schmalgesichtig, mit ausgesprochenem Kinn, schmale Wase mit hoher Wasenwurzel; weiches, helles Haar; zurückliegende, helle Augen; rosig-weiße Sautsarbe — vgl. Günther, Rassenkunde des deutschen Volkes, oder Günther, Rassenkunde Europas.

<sup>2</sup> Über die leibliche und seelische Beschaffenheit der westischen und der oftischen (alpinen) Rasse vgl. die eben angeführten Bücher.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Über die leibliche und seelische Beschaffenheit der fälischen Rasse, dieser Fortsetzung der altsteinzeitlichen Crô-Magnon-Rasse — sehr hochgewachsen, breitzhoch gebaut, lang- bis mittelköpsig, breitgesichtig mit ausgesprochenem Kinn und breitem Unterkieser, Rase von (für europäische Verhältnisse) mittelerer Breite, helles Zaar, in niedrigen Söhlen tief eingebettete helle Augen, helle Zaut — vgl. die eben angeführten Bücher.

Nach Einströmen von Erobererscharen besonders aus dem östlichen Mitteleuropa ruht der Kreis der Bemalten Keramik eine Zeitlang in sich; in dieser Ruhe bilden sich als ein Ausgleich der verschiedenen sich miteinander vereinigenden Gesittungsformen die Urformen zum Indoiranertum und zum Sakentum; dann sieht man die Sormen der Bemalten Keramik ausgreisen nach Kleinasien, über den Kaukasus nach Persien und südlich des Kasspischen Meers nach Persien und Indien, und in Ausläusern bis in das nordwestliche China. Besonders bedeutungsvoll sind gesworden die Junde von Anau (Nordpersien) und Susa (Südpersien). Mit diesem Ausgreisen der Bemalten Keramik künden sich die ersten Wellen des vordringenden Indogermanentums, vielleicht schon des Inders, Meders und Persertums an, mit den Junden im nordwestslichen China wahrscheinlich die frühesten und am weitesten gegen Osten schlagenden Wellen des Sakentums.

Von alters her waren der Kaufasus und die ihm vorgelagerten Länder die Urheimatgebiete eines kurzschädligen Menschenschlags, der vorderasiatisch en Rasse. Schon in der Jungsteinzeit aber treten in ganz Südrußland langköpfige Zuwanderer auf und dringen schließlich in den Kaufasus ein. Dabei fällt auf, daß unter einzelnen Gruppen vorgeschichtlicher Schädel der Kaufasusländer im männlichen Geschlecht die langförmigen, im weiblichen Geschlecht die kurzsörmigen überwiegen, und ferner, daß die Langschädel im Kaufasusgebiete von Südrußland her gegen Süden abnehmen: Anzeichen des Lindringens langköpfiger Eroberer von Südrußland her seit der späteren Jungsteinzeit.

Schnurkeramische Zuströme haben Südosteuropa um 2500 v. Chr. erreicht und Schnurkeramiker scheinen schon in der Stein-Bronze-Zeit zerrenschichten an der Oka und mittleren Wolga gebildet und zur sog. "Satjanowo-Rultur" wie zur "Ockergräber" und "Ruban-Rultur" beigetragen zu haben. Nach Menghin, Weltgeschichte der Steinzeit, 1931, S. 581, sind die Skelette aus dem Bereiche der südrussischen Ockergräberkultur, die der sog. Rurganrasse — sie sinden sich in den südrussischen Grabhügeln (=Rurganen) —, zur nordischen Kassezu rechnen, und sie sind eben die Gebeinreste einer besonders bestatteten zerrenschicht.

Nansen, Betrogenes Volk, 1928, S. 244/45, berichtet von mehr als 500 Gräbern in der Nähe von Nowo-Bajazet am Sewan-See in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Schuchhardt, Alteuropa. Eine Vorgeschichte unseres Erdteils, 1926, S. 165 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. v. Virchow, Vordkaukasische Altertümer, Zeitschrift für Ethnozlogie, Bb. I7, 1890, S. [414 ff.] und Jaborowski, Contribution à l'éthnologie ancienne et moderne du Caucase, Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, Bb. X, 1900, S. 585 ff.

Userbeidschan, die Gebeinreste enthielten, die meisten aus der Bronzezeit. Die Schädel zeigen ausgesprochen lange Formen; die Längen-Breiten-Indizes reichen von 65,3 bis 73,9. So langschädlig zeigt sich die dortige Bevölkerung bis in die erste Kälfte des 2. vorchristlichen Jahrtausends; um 1500 v. Chr. zeigen sich dann die kurzschädligen Formen schon wieder vorherrschend.

Man darf diese Gruppe aus der Mitte des 2. Jahrtausends nicht, wie Van sen meint, als Früharmenier ansehen, denn die Armenier rücken erst gegen 600 v. Chr. im heutigen Armenien ein. Wohl aber sind diese langförmigen Schädel als Zeugnisse einer über den Raukasus siedelnd hinüberrückenden Indogermanengruppe zu werten, vielleicht als Vorhut der indoiranischen Stämme, vielleicht als ein Teil der Meder oder der Inder oder ihrer Verwandten, jedenfalls als eine Gruppe aus dem Bereich der südrussischen bronzezeitlichen Langschädelstämme. Line Vorhut des Medertums, die Manda (Umman-Manda), scheint schon im 18. Jahrhundert v. Chr. die Gebiete um das Zagrosgebirge (Süd-westpersien) erreicht zu haben.

Vor der indoiranischen Gruppe der Satemindogermanen müssen schon einige kleinere Indogermanengruppen vom Gebiete der unteren Donau her teils über Kleinasien, teils über Südrußland und den Raukasus in die Gebiete Vorderasiens eingedrungen sein, so auch der Stamm der Rassiten (Kossäer), der um 2000 v. Chr. schon längere Zeit im westlichen Iran ansässig gewesen sein muß und der nach Deake über Südrufland vorgedrungen zu sein scheint.1 Diese Rassiten habe ich in der "Rassengeschichte des jüdischen Volkes" (1930, S. 53/54) kurz betrachtet. Sowohl Ende des 2. Jahr= tausends wie zu Zeginn des I. Jahrtausends lassen sich aus vorgeschichtlichen Funden einzelne Völkerwellen erkennen, die von Südrußland über den Raufasus drangen und deren Gefäß- und Beräteformen die donau-balkanländische Serkunft, deren Spiral-Mäanderverzierungen auf Bronzewaffen und geräten die mitteleuropäische Serkunft anzeigen.2 Jedenfalls waren die Indoiraner nicht die erste Welle des Indogermanentums, die Vorderasien erreicht hat.

In der spätesten Jungsteinzeit und in der Bronzezeit sind längliche Schädelformen im Raufasusgebiete stärker vertreten als heute, wie eine Zusammenstellung in der eben angeführten Arbeit v. Virchows (S. [463]—[466]) zeigt: dies sind aber gerade die Jahrhunderte des Durchzugs und auch der Ansiedlung indogermanischer Stämme im Raufasusgebiet.

<sup>1</sup> Peake, Racial Elements concerned in the Siege of Troy, Journal of the Anthropological Institute, 38.46, 1916, S. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zubert Schmidt, Vorgeschichte Europas, 1924, S. 103/04.

In diesen Jahrhunderten haben die Inder sich von den Persern getrennt. Das Indoiranertum löste sich in einzelne Völker auf, die verschiedenen Geschicken entgegengingen. Kretschmer meint, die Abwanderung der Inder sei noch in die erste Fälfte des zweiten Jahrtausends zu verlegen. Die Trennung der Indoiraner voneinander mag im Zeitraum zwischen 2000 und 1600 vor sich gegangen sein.

<sup>1</sup> Rretschmer, Varuna und die Urgeschichte der Inder, Wiener Zeitschrift für die Aunde des Morgenlandes, Bd. 23, 1926, S. 22.

#### II. Die Inder

Uls Zeitabschnitt der Linwanderung der Inder in Nordwestindien hat man früher und bis in die lettvergangenen Jahre hinein
meistens die Jahrhunderte der Wende des 3. zum 2. Jahrtausend
v. Chr. angenommen. Brunnhofer, Vom Ural bis zur Ganga,
1892 (S. X), dachte noch an die Zeit um 2000. Seute nimmt die
Mehrzahl der Forscher einen um einige Jahrhunderte späteren
Zeitabschnitt an, so auch der Sprachwissenschafter Sirth und der
Vorgeschichtsforscher Rossinna. Für die Linwanderungszeit
wird man eine gewisse Zeitspanne annehmen müssen: es wird sich
im Falle der Inder um verschiedene, in gewissen zeitlichen Abständen einander solgende Linwanderungswellen handeln, so wie diese
für die Linwanderungsgeschichte anderer Völker indogermanischer
Sprache erwiesen sind, für die Sellenen z. Z. wie für die Italiker.

Die Zuwanderungen der Inder nach Nordwestindien haben wahrscheinlich das 15. und 14. Jahrhundert erfüllt; einzelne erste Zuwanderergruppen mögen Nordwestindien vielleicht schon vor-

her erreicht haben.

Über die Linwanderungswege oder den Linwanderungsweg läßt sich heute noch nichts Bestimmtes aussagen. Die einen nehmen an, die Inder seien über den Raukasus vorgerückt (Forrer, Küssing), andere vermuten, die Inder seien durch die Rirgisensteppe und Westturkistan, dann über Lindukusch und Pamir eingewandert (Lduard Meyer und andere). Ich vermute, daß beide Wege je einzelne indische Stämme nach Nordwestindien geführt haben.

Der Raufasusweg ist mindestens für einen Teil der Inder erwiesen durch die gleich zu erwähnenden Inschriften von Boghazköi in Kleinasien und dann vielleicht durch das Wort "Kaukasus" selbst, das sich aus indischem Sprachgute zu erklären scheint, und zwar mit der Bedeutung "eisglänzend".<sup>1</sup>

Aus Südrußland müssen die Indoiraner um 1500, eher schon vor 1500 abgewandert sein: in diesem Zeitabschnitt beginnen ja schon andere Indogermanen von Südosteuropa her, aus dem Gebiete der Bemalten Reramik, nachzudrängen und in Rleinasien und Südrußland einzuwandern, so Thraker und Phryger, so Myser, Armenier und Saken, Stämme, zu denen auch der der

<sup>1</sup> Aretschmer, Weiteres zur Urgeschichte der Inder, Jeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft, 38. 55, 1927, S. 100.

Troer gehörte, die sich um Ilion niederließen, und der der Urphilister, der später zur Ferrenschicht eines Volkes semitischer Sprache wurde.

In den Zeitabschnitt der indischen Wanderung fällt noch die Entstehung der ältesten Teile der Rigweda-Dichtung. Diese ältesten Dichtungen der Inder weisen nicht auf eine indische Umwelt, vielmehr auf die Umweltverhältnisse der Wanderungszeit. Der Schauplatz scheint in der Lauptsache Afghanistan gewesen zu sein (Brunnhofer), und die Entstehungszeit der ganzen Rigwedatichtung liegt etwa zwischen 1800 und 1200 oder zwischen 1800 und 1000, so daß also beträchtliche und wesentliche Teile in die Zeit vor Linwanderung in Nordwestindien fallen.

Die erste Erwähnung der Inder oder doch eines Teils der Inder sindet sich in den Inschriften von Boghaz-köi (in Rleinasien östlich Angora im Bogen des Falysslusses) in der Zeit um 1400 v. Chr. Dort werden die Inder mit dem Namen genannt, den sie anscheinend sich selbst gegeben hatten: hari, d. h. "die Blonden".² Hari, "der Blonde", ist auch später als Beiname für Götter und selden überliesert. Indra, der oberste Gott, ein Gewittergott und eine echte Reckengestalt von der Artung des germanischen Thors, als Rotbärtiger geschildert wie Thor, wird meistens "der Blondshaarige" zubenannt: hari-kescha, auch hari-jaka "blondsgeartet" (Rigweda 10, 96, 4), hari-schmascharu "blondbärtig" oder einsach hari "der Blonde".

Diese Bezeichnung der Inder durch die Inschriften von Boghazköi stellt ein wertvolles rassenkundliches Zeugnis dar: die Inder erschienen sich selbst oder sie erschienen kleinasiatischen Völkerschaften als "die Blonden", eine Bezeichnung, die eben einen Rassenunterschied betont, wie er hier in Kleinasien empfunden werden mußte, wo diese hellen Inder, nunmehr abgelöst von anderen
hellen Indogermanenstämmen Südosteuropas, zum ersten Male
auf durchaus dunkte Menschenschläge gestoßen waren, denen
gegenüber sie sich ihrer Blondheit besonders bewußt werden mußten.

Die Erwähnung der Blondheit verwundert aber denjenigen nicht, der sich davon überzeugt hat, daß jedes Volk indogermanischer Sprache sich um einen Kern von Serrengeschlechtern überwiegend nordischer Rasse und mitteleuropäischer Serkunft gebildet haben

<sup>1</sup> Ugl. Wüst, Über das Alter des Rgvedas und die Zauptfragen der indischen Frühreschichte, Wiener Zeitschrift für die Zunde des Morgenlandes, 38. 34, 1927, S. 165 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hüsing, Die Inder von Boghazköi, Festschrift für Baudoin de Courtenay, Krakau, 1921.

muß, um einen Kern nordischer Kasse, zu dem wahrscheinlich jeweils die Abkömmlinge der thüringisch-sächsischen Schnur-keramiker am meisten beigetragen haben — diese Schnurkeramiker, die aber, von der sprachwissenschaftlichen Seite gesehen, als die Schöpfer, Träger und Ausbreiter des indogermanischen Sprachstamms erscheinen.

Im Gebiete der Schnurkeramiker muß Blondheit die Regel, im Gebiete der Bandkeramiker muß Blondheit — auch vor Lindringen schnurkeramischer und megalithkeramischer Serrengeschlechter —

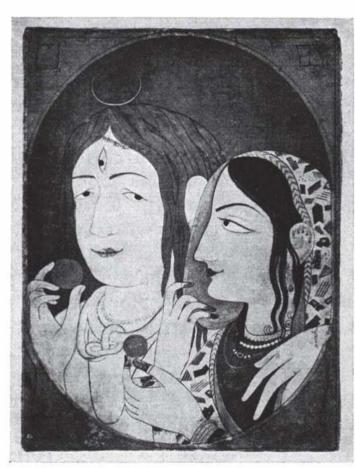

Abb. I. Der Gott Schiwa mit einem Mädchen (!Tach Coomaraswamy, Rajput Paintings)

ziemlich häusig gewesen sein, denn die Bandkeramiker sind ja durch einen Einschlag nordischer Rasse gekennzeichnet. Im Urheimatgebiete der Indoiraner ergab sich somit kein Grund zur Betonung der Blondheit; wohlaber in Vorderasien, wo die Inder auf unvermischt dunkelhaarige und dunkeläugige Menschen stießen.

Die Betonung der Blondsheit hat sich bei den Indern wie bei anderen Völkern indosgermanischer Sprache erhalsten bis in die Spätzeit hinein, als der altindogermanische Bestandteil des Volkes nahezu ausgemerzt war. Kumarasswami (Coomaraswamy) bringt in seinem Werke "Rajput

Paintings" (1916) eine aus dem Ende des 18. Jahrhunderts stammende Darstellung des Gottes Schiwa und einer Sterblichen Parwati. Der Gott hat nach Rumaraswami "eine helle Lautsarbe und goldbraunes Laar" (a white complexion and golden brown hair); Parwati ist schwarzhaarig und von bräunlicher Lautsarbe: so noch im 18. Jahrhundert die Vorstellung einer übergeschichteten hellen Rasse und einer untergeschichteten dunkeln.

Sind die in den Inschriften von Boghaz-köi erwähnten Inder, die Hari, die Gesamtheit der Inder oder stellen sie nur einen Teil des Ur-Indertums dar? — Wahrscheinlich darf man in den Boghaz-köi-Indern nur einen Teil der Inder erblicken.

#### Die Eroberung Indiens

Von Afghanistan her müssen immer neue Scharen der vorrückenden Inder in das Sünfstromland (Pandschab) eingedrungen sein. Von den Gebieten um den Mittellauf des Indus breiteten die Eingewanderten sich gegen Osten und Südosten aus. Wahrscheinlich ist so in den fruchtbaren Landstrichen zwischen Indus und Oschamna (englisch Jumna), einem Nebenflusse des Ganges, durch Zuwanderung immer neuer Geschlechterverbände der vorrückenden Inder und Verdrängung eines großen Teils der ureinheimischen Stämme eine Bevölkerung entstanden, die noch überwiegend durch die Lingewanderten zusammengesent war. Außerhalb dieses Gebietes im Nordwesten können die Inder nur eine dünne Oberschicht ausgemacht haben, eine desto dünnere, je weiter gegen Osten und Süden sie im Lauf der Jahrhunderte vordrangen.

Nach Eroberung der Landschaften um Delhi drangen die Inder in das dicht besiedelte Gangestal vor und tauchten in dessen reich entfaltete Gesittung ein. Sie überzogen als zerrenschicht schließlich ganz zindustan, im Osten bis an die Grenze Bengalens. Später nach Eindringen in Bengalen und nach weiterem Vorrücken gegen Süden können die Nachkommen der Linwanderer nur noch eine sehr dünne zerrenschicht gebildet haben. Südlich des Narbadaslusses scheint das eigentliche Indertum, d. h. das Rassenerbe der bronzezeitlichen Linwanderer, kaum noch eingewirkt zu haben. Die eigentliche zalbinsel Vorderindiens ist also wohl von der herrschend gewordenen indogermanischen Sprache der Inder im Laufe der Jahrhunderte durchdrungen worden, nicht aber oder kaum noch von deren Rasse.

Die Vermengung mit Lingeborenen begann schon im Gangestal, und sie führte nach der Überschichtung der Lingewanderten schließlich auch zur Vermischung, zur Rassenkreuzung. Linzelne Samilien der Lingewanderten scheinen schon in der Zeit der Lroberung aus politischen Gründen sich mit Samilien der einheimischen Sürsten verschwägert zu haben, zumal die Linheimischen in einem reich entwickelten, bei ihren Serrschern wahrscheinlich glänzend erscheinenden Gesittungsstande lebten, in Staatswesen mannigsach entfalteter Art mit volkreichen befestigten Städten. Ihnen gegenüber waren die Lingewanderten noch lose zusammenhaltende Verbände von einsachen indogermanischen Zauernkriegern, die über den Zusammenhalt der Großfamilien hinaus höchstens die Zugehörigkeit zu einem Stamme empfanden, zu einem Stamme als dem Zusammenhang einiger Geschlechterverbände, die sich

zur zielbewußten Eroberung von Ackerland einem Zerzoge unterstellen mochten, der eine begrenzte Macht besaß. Nicht die Jahl, die Bewassnung oder die höher entfaltete Gesittung, nicht irgendeine staatliche Zerrschaftsform haben die einzelnen Indogermanensstämme zu Zerrengeschlechtern in ihren verschiedenen Endsigen gemacht, sondern allein das ererbte Zerrentum der Rasse, die Erbanlagen, die sich im ganzen Bereiche der Völker indogermanischer Sprache zu dem kennzeichnenden Adelsbauerntum der eingewanderten Indogermanen entfaltet haben.

Die einwandernden Inder waren nicht viehhaltende Wanderhirten, wie man früher meistens annahm und wie heute einzelne wieder sich alle Indogermanen vorstellen möchten, sondern sie waren Ackerbauern und als solche Viehzüchter, züchter der Rinder, die sie zur Pflugwirtschaft brauchten, und züchter der Pferde, die sie zu bäuerlichen und kriegerischen zwecken brauchten: auch sie kennzeichnende Vertreter des indogermanischen Zauernkriegertums. Die Linwandernden führen auf der Suche nach Ackerland ihre erzbeschlagenen Pflüge mit sich; sie säen vor allem Gerste und Sirse aus, Getreidearten mitteleuropäischer Serkunft. Schon die ältesten Rigwedateile erwähnen einen Getreideanbau, zumeist wohl der Gerste, aber auch des Weizens. Der Reisbau ist dem Rigweda noch fremd.

Die Inder der wedischen Eroberungs- und Besiedlungszeit leben in Dörfern, pflügen und säen, züchten Vieh, essen Kindsleisch, das die heutigen Sindubevölkerungen verabscheuen, ziehen in geschlossenen Dorsschaften, die aus Sippenverbänden entstanden sind, zum nächsten fruchtbaren Flußtal weiter, wenn hinter ihnen neue Linwanderer drängen; der jugendliche Bevölkerungsüberschuß dringt mit Serden und der ganzen bäuerlichen Sabe, nach weiterem Uckerland suchend, erobernd weiter in die Gebiete der einheimischen Bevölkerung vor; solche Auszüge in der Art des italischen ver saerum sind kennzeichnend für alle Indogermanen.

Die wedischen Inder kennen fast alle Metalle, unter ihnen sind Erzbearbeiter und Schmiede, auch Zimmerleute, diese Beruse aber alle auf bäuerlichem Grunde. Die Eroberer brechen mit den kennzeichnend indogermanischen Kriegswagen, bespannt mit einem kleineren, beweglichen Pferdeschlag, zur Seerfahrt auf gegen die Linzbeimischen, die sich hinter ihre Wallburgen zurückziehen.

Nach der Eroberung, die zu einer strafferen Zusammenfassung der Geschlechterverbände geführt hat, entsteht ein Stammes-

<sup>1</sup> Jum Begriffe des Adelsbauerntums vgl. auch Weckel, Altgermanische Rultur, 1925, S. 32/33.

herzogtum mit beschränkter Macht, unter dem Serzog ein Stammesheer, nach den Wohngauen der Sippen gegliedert — ganz wie bei den Sellenen der Ilias, bei den Germanen nach der Landnahme der Völkerwanderungszeit, wie mit leichten Abwandlungen bei allen Völkern indogermanischen Sprachstamms.

Der Stamm befestigt seine Dörfer; die Städte überläßt er zunächst den Eingeborenen. (Mit der Verstädterung hat für alle Indogermanen jeweils der Zerfall und die Ausmerze hochwertiger Geschlechter begonnen.) Die Eingewanderten üben zum Teil die Leichenverbrennung indogermanischer zerkunft, zum Teil die Bestattung, die sie als Sitte der Einheimischen übernehmen. Aus Indien ist die freiwillige Witwenverbrennung bekannt geworden, die vielleicht aus indogermanischen Gebräuchen abzuleiten ist.

In Zellas weisen die Erzählungen von Rapaneus und Euadne, von Protesilaos und Laodameia, von Achilleus und Polypena darauf hin, bei den Germanen die Sage von Brünhilds selbstgewähltem Feuertode nach Siegfrieds Fall. Unter den Völkern indogermanischer Sprache ist die teils freiwillige, teils gewaltsame Witwenverbrennung bezeugt bei Skythen, Thrakern, Slawen und Germanen, undeutlich überliefert bei Sellenen (Pausanias IV, 2, 7) und nicht bezeugt bei Römern und Kelten. (Vgl. Reallerikon der Vorgeschichte, Bd. 14, 1929, S. 440.)

Der Rigweda schildert die Inder der Linwanderungszeit als lebens- und trinkfrohe Recken mit Zügen, wie sie auch den germanischen Recken kennzeichnen; er schildert Indra als einen Gott des Bauernkriegertums mit Zügen, die an die germanischen Sagen vom Gotte Thor erinnern. Linige Jahrhunderte nach der Landnahme der Lingewanderten ist die Verfeinerung des Recken zum Ritter eingetreten, wie ihn die Mahabharata-Dichtung schildert: nach der Ständebildung ist ein Seldentum mit Zügen einer bestimmten ständischen Prägung entstanden, vergleichbar den Aristoi der homerischen Zeit in Sellas oder den mittelalterlichen Rittern bei den abendländischen Völkern, deren Staatswesen aus der Überschichtung germanischen Abelsbauerntums über nichtgermanische Bevölkerungen hervorgegangen war.

Die wedischen Götter der indischen Frühzeit sind hoheitsvolle Gestalten, deren Saltung durch fühle Würde und gemessenen Freimut bestimmt wird, Gestalten aus der Vorstellungswelt der nordischen Rassenseele in frühindischer Ausprägung. Diese wedischen Götter heben sich in rassenseelisch bedeutsamer Weise ab von den dumpfen, sinster drohenden, brünstigen Gottheiten der indischen Urbevölkerung, ebenso wie in gleich bedeutsamer Weise sich die

<sup>1</sup> Über diesen Gegensag vgl. Goen, Epochen der indischen Kultur, 1929.

vaterrechtlich empfundenen olympischen Götter der eingewanderten Zellenen mitteleuropäischer Zerkunft abheben von den dumpfbrünstigen Göttern aus mutterrechtlichem Empfinden, wie sie für die vorhellenische Bevölkerung Griechenlands kennzeichnend waren.

Die einwandernden Inder brachten das Pferd mit sich, das Pferd, dessen Jucht und dessen Verwendung vor dem Streitwagen für alle Indogermanen bezeichnend ist. In den Inschriften von Boghaz-köi sindet sich in hettitischer Sprache eine Art Anleitung zu Wagenrennen. Darin sinden sich Fremdwörter zur Bezeichnung bestimmter Rennübungen, die der Sprache der Inder entnommen sind, so aika-wartana "Einzelwendung", terra-wart na "dreisache Wendung", satta-wartana "siebensache Wendung", Wörter, die andeuten, wie ausgebildet das Rennwesen der frühen Inder war und wie lebhaft ihr Sinn für die Jucht edler Pferde.

Das Pferd ist noch um 2000 v. Chr., in Jamurapis Zeitalter, in Babylonien unbekannt gewesen. Vach 2000 ist das Pferd, ein kleinerer Pferdeschlag, der nicht zum Reiten, sondern zum Ziehen der Streitwagen gebraucht wurde, mit Stämmen indogermanischer Sprache in Vorderasien eingeführt worden. Die Völker semitischer Sprache und ebenso die Völker im Umkreise des ursprünglichen Bebiets kaukasischer (alarodischer) Sprachen, von denen viele nach Lindringen erobernder Sirtenkrieger semitischer Sprache zu semitischen Mundarten übergegangen sind, sie alle kennen das Pferd ursprünglich nicht; für sie ist der Esel kennzeichnend. Als "Esel des Ostens" wird das Pferd bei seinem Austauchen in Babylonien bezeichnet, da die Babylonier das Pferd bei den oben (S. 20) erwähnten Kassiten, diesem Indogermanenstamme des westlichen Irans, kennen gelernt hatten.

Nach dem Zeitabschnitt der Kinführung des Pferdes in Babylonien und im Zeitabschnitt der Kassitenherrschaft über die ostbabylonische westiranischen Gebirgsländer werden "weiße", d. h. hellhäutige Sklaven aus Guti, eben einem dieser Gebirgsländer, durch eine Keilinschrift erwähnt, die Meißner, Beiträge zum altbabylonischen Privatrecht, 1893, S. 6, 18, 19 und 101, behandelt hat, eine Keilinschrift aus der Zeit des babylonischen Ferrschers Ammisaduga, d. h. der Zeit um 1800(?) v. Chr. Sind diese Sklaven, wie man annehmen darf, kriegsgefangene Kassiten, so würden auch hier Pferd, Indogermanentum und ein heller Kasseneinschlag zusammenstimmen. Ogl. auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es könnte etwa ein Jahrtausend vorher bei den nichtsemitischen Sumerern schon einmal bekannt gewesen sein; vyl. Silzheimer, Zeitschrift für Ethnosogie, Bd. 69, 1932, S. 140; Frhr. v. Oppenheim, Der Tell Salaf, 1931, S. 139.

Sommel, Ethnologie und Geographie des alten Orients, 1926, S. 485, Unm. 2.

Pferd und Indogermanentum gehören zusammen. Die Pferdezucht der Indogermanen bedeutet mehr als nur die Saltung eines verwendbaren Zaustiers; in der Freude am edelgezüchteten Pferde spricht sich etwas vom seelischen Wesen des echten Indogermanen aus. Das zeigt sich auch darin, daß Worte für "Pferd" gerne zur Namengebung für Menschen verwendet worden sind, so bei Indoziranern, Sellenen, Relten und Germanen.

Das Pferd der Indogermanen ist schon öfters und so eben in neueren Arbeiten über die Ferkunft und Artung des ursprünglichen Indogermanentums wieder als Anzeichen eines Wanderhirtentums (Momadentums) der Indogermanen und als Kinweis auf eine Steppenslandschaft als Entstehungsumwelt und Urheimat der Indogermanen angeführt worden: die Indogermanen seien berittene Kirtenkrieger gewesen, und ihre Eroberungszüge erklärten sich wie die Eroberungszüge anderer Wanderhirten, etwa die der Verbreiter des semitischen oder die der Verbreiter des hamitischen Sprachstamms oder wie die Eroberungszüge gewisser Sirtenkriegerstämme Innerasiens.

Tatsächlich kann die Vorliebe für das Pferd, ursprünglich sicherlich ein Steppentier, bei den bäuerlichen Indogermanen mitteleuropäischer Berkunft zunächst überraschen — wenigstens denjenigen überraschen, dessen Vorstellungen vom Zauerntum ihm das Bild unrührsamer, friedliebender, meist mutterrechtlich empfindender Pflanzer und Ackerer vermittelt haben und für den die Erscheinung des indogermanischen Bauernfriegertums, die gewiß eine vereinzelte Sondererscheinung ist, Schwierigkeiten der Zuordnung zu vorgefaßten Einteilungsbegriffen einzelner "Kulturfreislehren" bereitet. Ist der Rern des Indogermanentums aus der Auslese eines nacheiszeitlichen Waldbauerntums oder doch aus Ansänen zu einem solchen steinzeitlichen Waldbauerntum zu erklären, so bereitet das Pferd dieser Indogermanen Schwierigkeiten für den Deuter ihrer Serkunftsverhältnisse, die bis heute noch nicht befriedigend gelöst werden konnten, Schwierigkeiten, die dadurch nur wenig vermindert werden, daß sicherlich das Pferd das jüngst erworbene unter den großen Saustieren der Indogermanen darstellt.

Als vorgeschichtliches Verbreitungsgebiet des Wildpferdes nennt Silzheimer (Rassengeschichte der Saustiere, 1926, S. 103) Europa und Nordasien bis zur Linie Raukasus—Pamir—Rwen-lun-Gebirge. In der Altsteinzeit Europas lassen sich zwei Wildpferdrassen unterscheiden: equus robustus, ein Ahn des schweren Kaltblüters, und equus Nehringi, ein Ponnyschlag. In der Bronzezeit tritt hinzu equus orientalis. Noch in der Steinzeit ist das Pferd zum Saustier eingezähmt (domestiziert) worden, nach Ansicht einiger Forscher zunächst nur in Europa, vor allem Nordeuropa. Die Selszeichnungen an der schwedischen Westküste, die der frühen Bronzezeit angehören,

zeigen das Pferd für diese Zeit und für diese germanische Bevölkerung — aus den Nachkommen der fälisch-nordischen Megalithkeramiker, der wahrscheinlich nordischen Streitaptleute Jütlands und der zugewanderten Schnurkeramiker indogermanischen Sprachstammes hatte sich im Gebiete zwischen Südskandinavien und Nordwestdeutschland in der Bronzezeit das Germanentum gebildet — die Verwendung des Pferdes, und zwar eines kleinen Pferdeschlags zum Sahren und Reiten, vor allem auch die Verwendung von zwei Pferden zur Bespannung des Streitwagens! — dies alles bei den bäuerlichen Germanen der frühen Bronzezeit. Ein Indogermanenstamm, die Kelten, kämpften noch zur Zeit Cäsars hauptsächlich auf Streitwagen. (Möte findt a. a. O., S. 216.)

Line der wichtigsten Arbeiten zur Frage der Linzähmung des Dferdes, die von flor, "Saustiere und Sirtenkulturen",2 ergibt nun aber, daß die älteste Pferdezucht wahrscheinlich den innerasiatischen Reittierzüchtervölkern zuzuschreiben ist, den "Proto-Altaiern", wie flor sie benennt, Stämmen Innerasiens, bei denen sich ein berittenes Wanderbirtentum berausgebildet hat — ein Wanderhirtentum vaterrechtlicher Drägung, wie man es in bestimmter Abwandlung auch den Indogermanen zuschreiben wollte. Einige Vertreter der Kulturkreisforschung wollen in den Indogermanen vorgeschichtliche Nachbarn der "Droto-Altaier" sehen, mit denen zusammen die Indogermanen einem "viehzüchterischen Kulturfreis" entstammt seien. Damit wäre die Urheimat der Indogermanen etwa nach Westasien oder in die westasiatisch-südosteuropäischen Steppenländer zu verlegen, und nach Mittel- und Westeuropa, nach Süd- und Nordeuropa wären die Indogermanen von Osten ber eingewandert : zur Annahme einer solchen Wanderbewegung, der die von der Vorgeschichtsforschung festgestellten Wanderzüge in 21steuropa geradeswegs widersprechen, sind die Vertreter der Unnahme von einer östlichen Ferkunft der Indogermanen gezwungen.

Solchen Vermutungen über eine asiatische oder südosteuropäische Zerkunft der Indogermanen entsprechend, hat man von jeher im Satem-Indogermanentum mehr das Wesen viehzüchtender Stämme erblicken wollen und nur dem Kentum-Indogermanentum Viehzucht und Ackerbau zugeschrieben — neuerdings wieder mit dem Zusan, dieses Ackerbauerntum sei von den Kentum-Indogermanen erst in Europa von dortigen einheimischen Bevölkerungen übernommen worden. Mir scheint aber schon die Annahme einer Zwieteilung in viehzüchtende Satem-Indogermanen und viehzüchtende und ackerbauende Kentum-Indogermanen den Tatsachen der vor- und frühgeschichtlichen Gestztungen aller Völker indogermanischer Sprache zu widersprechen. Auch die Satem-Indogermanen sind ursprünglich alle Ackerbauer, Bauern-krieger, gewesen, und nur einige ihrer Stämme sind später in Gebieten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mötefindt, Der Wagen im nordischen Kulturkreise zur vor: und frührgeschichtlichen Zeit, festschrift für Eduard Sahn, 1917, S. 212 ff.

<sup>2</sup> Wiener Beiträge zur Aulturgeschichte, 38. I, 1930.

die keinerlei Ackerbau zuließen, zu Viehzüchtern und Sirtenkriegern geworden. Die Geschichte der Linwanderung der Satem-Indogermanen in Asien zeigt, daß diese Stämme, wo immer sie auf ihrer Wanderung wieder Ackerboden fanden, sogleich die ihnen angestammte Pflugwirtschaft wieder aufnahmen.

Ich sehe schon keinen zwingenden Grund zu der Vermutung, die Menghin ausgesprochen hat, es könnten die Indoiraner in ihrem vorgeschichtlichen Siedlungslande Südrußland auf "eine vorindogermanische Kirtenkriegerkultur" gestoßen sein, "der sie sich angeglichen haben, ehe ein Teil von ihnen als Inder über den Kaukasus nach Vorderassen einbrach". Die Schwächung bäuerlicher Grundzüge, die sich in einigen Erscheinungen des asiatischen Indogermanentums verfolgen läßt, kann ohne Schwierigkeiten aus den Besonderheiten der Wohngebiete und der besonderen geschichtlichen Ereignisse erklärt werden, wosür in diesem Buche Beispiele gegeben werden sollen.

Was etwa im Satem-Indogermanentum oder auch im gesamten Indogermanentum sich eher aus einer Gesittung des Lirtenkriegertums als aus einer des Bauernkriegertums erklären zu lassen scheint, das wird sich wahrscheinlich aus einer Übernahme einzelner Ligenheiten eines vorgeschichtlichen Lirtenkriegertums Innerasiens durch die Indogermanen Mittel- und Südosteuropas erklären lassen, einer Übernahme nicht durch unmittelbare Berührung mit asiatischen Stämmen, sondern durch Vermittlung osteuropäischer Stämme (finnisch-ugrischen Sprachstamms und überwiegend ostbaltischer Rasse).

So kann die Pferdezucht und so können Linzelheiten der Pferdebaltung und werwendung von Asien her durch Vermittlung osteuropäischer Stämme in Luropa eingedrungen sein. Flor nimmt (S. 203) an, daß die indogermanische Urgesittung das Pferd als Zaustier gewonnen habe durch Übernahme aus dem Areise der osteuropäischen, aber bis nach Sibirien reichenden Rammkeramiker (die zur Entstehung des sinnisch-ugrischen "Urvolks" beigetragen haben). Als eines der aus Luropa wirkenden Übermittlungsgebiete der Pferdezucht sieht Flor die südrussische Steppe an, zu deren vorgeschichtlichen Pferdeschlägen wahrscheinlich der Schlag des Prschywalski-Pferdes beigetragen hat. Die Rammkeramiker haben das Pferd nach Flor (S. 218) aus dem "Brennpunkt der Pferdezucht" übernommen, dem Gebiete altaischer Stämme, heute etwa der Rirgisen, Turkmenen, Rumandiner und ihrer Vlachsbarn.

Die Frage der indogermanischen Pferdezucht soll bei Betrachtung der persischen Pferde nochmals gestreift werden.

Das Pferd der Indogermanen kann nicht als Anzeichen eines ursprünglichen Wanderhirtentums dieser Völker gedeutet werden und nicht als Linweis auf eine Urheimat der Indogermanen in Usien oder Südosteuropa; als eines der schönsten Rennzeichen des

<sup>1</sup> Menghin, Weltgeschichte ber Steinzeit, 1931, S. 558.

indogermanischen Bauernkriegertums erscheint das Pferd der Indogermanen. Es gewann bei ihnen, bei Persern, Zellenen, Römern, Germanen, Balten und Slawen, eine besondere Besteutung als Opfertier — eine Bedeutung, die es übrigens auch bei einigen Stämmen Innerasiens gehabt hat und hat. Der Genuß von Pferdesleisch bei den Germanen leitet sich vom Pferdesopfer ab.

Ebensowenig wie das Pferd dürfen die Rinder der Indogermanen als Unzeichen eines ursprünglichen Wanderhirtentums gewertet werden, zumal nicht, nachdem Eduard Sahn dargelegt hat, daß Wanderhirtentum mit Rinderbesitz erst ermöglicht worden ist, nachdem der Uckerbauer sich für seinen Pflugbau das Rind gezüchtet hatte, das dann zum Serdenvieh von Wanderhirten wurde. Die Rinder der Indogermanen gehören zur Pflugwirtschaft der Indogermanen. Ihre Züchtung hatte viel früher begonnen als die des Pferdes.

Die Inder rücken, Ackerland suchend, als bäuerliche Eroberer ein und bilden bäuerliche Ferrenschichten wie alle Indogermanenvölker nach ihrer Landnahme. Gerade die Ferrenschichten der Völker indogermanischer Sprache, die Nachkommen derjenigen Eroberer, die man beute wieder als Lirtenkrieger auffassen möchte. gerade sie sind im Vergleich mit den ihnen untergeschichteten Ständen jeweils durch die bäuerlichste Denkweise gekennzeichnet: so die latinischen Patrizier, die jede nichtbäuerliche Arbeit als unedel verachteten, so die Spartiaten, für die es ohne ländliches Erbgut keine Vollbürgerschaft gab, so die Germanen, bei denen das Adels= bauerntum nicht nur den Kern, sondern geradezu das Wesen des Stammes und später des Staates ausmacht. Wie der gandel den Spartiaten (nicht aber den ihm untergeschichteten Perioiken) schändete, wie er die Patrizier und noch die Geschlechter der Nobilitas schändete, so schändete — nach altindogermanischem adelsbäuerlichem Denken — Sandel auch die Brahmanen, die höchste Kaste des Indertums: so nach dem Gesetzbuch des Manu (III, 51, 64, ISI; VIII, 102).

Im ganzen Indogermanentum läßt sich als Vorbild und Wunschbild edlen menschlichen Daseins die Gestalt des Adelsbauern verfolgen, in ständischer Ausprägung die Gestalt des landbesitzenden Edelmanns, des landed rural gentleman. Ohne Erbhof oder Erbgut und ohne die Unabhängigkeit der Sippe in Einzelsiedlung war dem Indogermanen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahn, Von der Sacke zum Pflug, 1919, besonders im Abschnitt "Viehzucht und Sirtenvölker".

Edelingstum nicht vorstellbar. Es ist klar, daß eben für diesen Menschenschlag Erscheinungen wie Verstädterung, zentralistische Verstaatslichung und Verämterung, Auflösung des Volkes in gleichheitliche Massen, die Unterhöhlung der Macht und die Zersetzung des angestammten Geistes bedeuten mußten. Aber auch die echten Inder, die Nachskommen der bronzezeitlichen Linwanderer, sind solchem Geschick, der Verstädterung, dem Massentum, der Entartung und Ausmerze nicht entgangen.

Die Pferdezucht ihrer europäischen Urheimat konnte auf die Dauer von den Indern nicht aufrechterhalten werden. Das Pferd gedeiht im Klima Indiens nicht. Auch die europäischen Kindersschläge der Inder müssen sich nach und nach verloren haben; die Inder züchteten schließlich die in Indien einheimischen Züffel.<sup>1</sup>

Das Sakenkreuz, das die Inder aus ihrer südosteuropäischen Urheimat mitbrachten, wurde gerade bei ihnen zu einem gebräuch- lichen zeilszeichen, so vor allem später bei den Buddhisten. Es erbielt in Europa später nach einer indischen Bezeichnung den Namen Swastika, der gebildet ist aus dem Sanskritsanze su asti "es ist gut".

Eben in der Bemalten Keramik, im Donau-Balkan-Gebiete, tritt das Sakenkreuz zum ersten Male auf, und zwar in der Steinkupferzeit; von dort dringt es mit den Indoiranern oder ihren indogermanischen Vorläusern nach Susa und Mussian (vgl. S. 19) und andererseits auch schon nach Troja, wo es schon der untersten Siedlungsschicht angehört. Allmählich verbreitet sich in der Bronzezeit das Kakenkreuz bei allen Völkern indogermanischer Sprache, vielleicht als ein Sinnbild der Sonne, während es bei Völkern semitischer Sprache nirgends austritt; so treten Kakenkreuze in Palästina nur bei den Philistern auf, deren Gefäßbildnerei aber auch unverkennbar aus dem östlichen bandkeramischen Kreise stammt. Als Mondsinnbild wird das Kakenkreuz aufgefaßt von Richter, Das Kakenkreuz als Sührer zu altgermanischer Kultur, Mannus, 3d. 23, 1931, S. 1 ss.

Nach der Landnahme wurden die Inder aus bäuerlichen Einwanderern, die in ihren ursprünglichen Dorsschaften noch keine Ständeschichtung kannten, nach und nach zu zerrengeschlechtern über unterworfenen Ureinwohnern, so wie solche Bildung von zerrenschichten bezeichnend ist für die Geschichte aller Völker indogermanischer Sprache. Dementsprechend hat sich die ursprüngliche rassische Ligenart der Indogermanen bis in die Spätzeiten in der Regel beim Adel der Völker indogermanischer Sprache am besten erhalten.

<sup>1 3</sup>immer, Altindisches Leben, 1879, S. 224 ff., S. 231.

Die rassische Beschaffenheit der Inder im Zeitabschnitt der Einwanderung und der Landnahme

Die Blondheit, die den Indern durch die Inschriften von Boghaz-köi zugeschrieben wird, ist schon S. 23 erwähnt worden. Man wird eine solche Blondheit etwa in der Weise zu verstehen haben, wie Reisende aus Gebieten überwiegend dunkler Laarfarbe heute etwa von blonden Bevölkerungen Viedersachsens, Frieslands, Schottlands oder Schwedens sprechen, wobei sie also das verhältnismäßig seltenere Vorkommen dunkler Laare unbeachtet lassen. Um solche Blondheit wird es sich handeln bei den Indern von Boghaz-köi.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß die Inder das Sünfstromland als eine Menschengruppe stark überwiegend nordischer Rasse erreicht haben. Im Gebiete der Bemalten Reramik haben die Dunkelbaarigen vor Lindruch der Linwanderer aus Mitteleuropa wahrscheinlich überwogen, und nach diesem Lindruch wird die nordische Rasse nur einen starken Linschlag ausgemacht und nur in den führenden Geschlechtern deutlich überwogen haben. Das Bemalen der Reramik im östlichen Teile des großen bandkeramischen Gesbietes ist wohl nicht nur als Anzeichen von Gesittungseinslüssen aus Vorderassen zu deuten, sondern auch in geringerem Maße als die Möglichkeit der Vermischung mit Nachbarbevölkerungen außerzeuropäischer Rassenherkunft.

Als reine Hari werden also die Inder das Fünfstromland nicht erreicht haben. Ihre rassischen Züge lassen sich in den geschichtelichen Berichten am besten erkennen durch den Gegensatz zu den als fremdrassig geschilderten Linheimischen.

Die Linheimischen werden anārja "Vichtarier" genannt; die Eroberer nennen sich stolz ārja "Arier", was soviel bedeutet wie "die Edlen". Auch als dāsa "Seind" werden die Vichtarier bezeichnet oder als däsju, welches Wort mehr den andersgläubigen Seind bezeichnet. Der Bedeutungswandel, den das Wort dasa im Laufe der Zeit erfahren hat, ist aufschlußreich: es bedeutete zuerst den nichtarischen Seind, der in Vordwestindien den Lindringenden in Burgen und umwallten Städten zu widerstehen versuchte, dann den Seindüberhaupt, auch den arischen, und schließlich bedeutete es "Sklave", nachdem nämlich aus den unterworfenen dasa die Knechte, die Unterschicht der Inder, geworden waren. Im Gesetzbuche des Manu (X, 45) sindet sich später die Begriffs-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Hillebrandt, Vedische Mythologie, Bd. II, 1929, S. 243/44, 246/47.

bestimmung: "Alle, die nicht von Ariern stammen, ob sie fremde oder arische Sprache sprechen", seien dasa. So unterscheidet Manu noch recht bestimmt zwischen Abstammungs-Indern und Sprach-Indern.

Diese dasa oder anarja werden als dunkelhäutig geschildert; im Rigweda wird unterschieden zwischen "unserer Farbe" (I, 104, 2: no warnam), der Sautsarbe der arja, und der "schwarzen Saut" (I, 130, 8) oder den "schwarzen Leuten" (VI, 47, 21; VII, 5, 3). Der "dasischen Farbe" (II, 12, 4) wird die "arische Farbe" (III, 34, 9) entgegengesetzt, und arja warna, die Farbbezeichnung, wird geradezu gleichbedeutend mit der Stammesbezeichnung "Urier", dasa warna gleichbedeutend mit "Seind" oder "Nichtarier".

Die Lingeborenen heißen auch krischna warna "dunkle Farbe"; sie sind die "nasenlosen Dasju" (Rigweda V, 29, 10) oder werden "nasenlos" (anas) genannt, was auf die flachnäsige Drawidabevölkerung hinweist. Bisweilen werden Lingeborene als "rotäugig" bezeichnet, womit wohl eine dunkle Augenfarbe gemeint ist im Gegensanzu den helleren Augenfarben der Lingewanderten. Line Wendung wie die im Rigweda (VI, 20, 10): "die Dasjufrauen mit schwarzem Schoße" soll vielleicht auf die Vererbung der dunklen Zautsarbe durch die dunkelhäutigen Frauen hinweisen.

Es ist bezeichnend, daß nichtarische Götter als dunkle geschildert werden, was sich auch bei den hellenischen Schilderungen vorhellenischer Gottheiten, z. B. Poseidons, gegenüber den hellen, blonden olympischen Göttern erkennen läßt. Lin indischer Gott des Zornes, übernommen von den Lingeborenen, ist "schwarz" und "rotäugig"; eine von den Nicht-ariern übernommene Göttin der Verwesung ist "schwarz". Lin Priester im Dienste einer Un-holdgottheit namens Usita wird "Schwarz" zubenannt.

Im ganzen ist mit dem dunklen feindlichen und dann unterworfenen Menschenschlage wohl der Drawidaschlag gekennzeichnet, der nach heutigen Untersuchungen als kleingewachsen, langköpfig, breitnäsig, sehr dunkelhäutig, dunkelhaarig und dunkeläugig erscheint.

Die Eingewanderten erscheinen nach den Berichten als helle Menschen, als Indras "weiße Freunde" (Rigweda I, 100, 18). "Mit den weißen Freunden gewinne er [Indra] Land" — so drückt sich die Eroberungslust der Inder aus.<sup>2</sup> "Von Tag zu Tag trieb Indra die . . . schwarzen Menschen aus ihren Wohnsigen von

<sup>1</sup> Regelein, Die Weltanschauungen des indogermanischen Usiens, 1924, S. 120, Anmerkung 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rigweda, übersegt von Geldner, 1923, S. 117.

Ort zu Ort" (Rigweda VI, 47, 2042I): so steht Indra seinen "weißen Freunden" bei. "Die Dasju schlagend, half er dem arischen Volke" (Rigweda III, 34, 9). Die Menschen dieses arischen Volkessind "groß", "weiß", "hell" und "schönnasig". Auch die größere Länge der Vase wird betont gegenüber der breit-kurzen Vasensorm der Seinde oder der unterworfenen Schicht; ebenso betont werden die längeren Urme.<sup>1</sup>

Dieser Rassenunterschied der indischen Frühzeit wird noch heute beim Mahawrata-Feste der Sindubevölkerung dadurch ausgedrückt, daß dabei ein heller arja mit einem dunklen schudra kämpft, also mit einem Vertreter der untersten Volksschicht.<sup>2</sup>

Aus diesen geschichtlichen Schilderungen wird der Rassenunterschied zwischen Linheimischen und Lingewanderten deutlich, ohne daß man sagen könnte, die rassische Ligenart der Lingewanderten sei genauer beschrieben als durch den — im Vergleich mit dem Rassenbilde der Linheimischen — höheren Wuchs, die hellere Sautsfarbe, die schmälere und längere Vase und — minder deutlich ausgedrückt — die helleren Augen.

Durch eine solche Schilderung könnte aber auch der Rassenunterschied beschrieben werden zwischen heutigen helleren und größeren Vordwestindern und möglichst unvermischten beutigen Drawidastämmen. Daß die Zelligkeit der Lingewanderten wenigstens zum Teil Blondheit und Selläugigkeit der nordischen Kasse war, geht für diesen Zeitabschnitt aus den Schilderungen von blonden Göttern hervor, deren leibliche Züge — wie sich bei anderen Völkern indogermanischer Sprache, besonders den Gellenen, zeigt3 — immer Ebenbilder der Leiblichkeit der vornehmen Geschlechter darstellen. Die Blondbeit und Rotbärtigkeit Indras ist S. 23 erwähnt worden; an einer Stelle wird Indras Bartfarbe mit der des Tigerhaars verglichen. 4 Mach v. Schroeder werden auch der Leuergott Agni und der Sonnengott Surja gold- oder blondhaarig genannt, im Mahabharata auch die Götter Wischnu und Schiwa. Huch der Gott Sawitar wird als Blonder geschildert. Solche Schilderungen lassen, wie oben ausgeführt, einen Rückschluß zu auf die Blondheit der führenden Geschlechter der wedischen Zeit. Un einer Stelle im Kansitaki Brahmanam (25, 10)6 wird eine gottesdienst-

<sup>1</sup> Regelein, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oldenberg, Religion des Veda, 1917, S. 85, S. 443.

<sup>3</sup> Vgl. Günther, Rassengeschichte des hellenischen und des römischen Vol- kes, 1929.

<sup>4 3</sup>immer, Altindisches Leben, 1879, S. 266.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> v. Schroeder, Arische Religion, Bd. I, 1914, S. 180. <sup>6</sup> Jeitschrift für Æthnologie, Bd. 33, 1901, S. 53.

liche Vorschrift überliefert: "Der eine Sauptpriester muß weiß sein und dunkle Augen haben"; die Sellhäutigen hatten also zumeist auch helle Augen. — Uschas, die Morgenröte, wird in einem Gebicht so beschrieben, daß man sie wie die "rosensingrige Los" der Sellenen oder die als blond geschilderte Aurora der Römer (vgl. S. 15) sehr wohl als eine nordische Mädchengestalt auffassen kann. Ihre Brust wird wegen der Selligkeit der Saut einem "weißen Schwan" verglichen.

Die frühindische Dichtkunst und Bildende Kunst wendet demgegenüber zur Schilderung von Unholden, von bösartigen und
feindlichen Wesen, die leiblichen Jüge der Urbevölkerung an, die
der anärja. Die Schrift Kathasaritsagara (20, 117 ff.) beschreibt
eine alte zere und nennt dabei deren zusammengewachsene Brauen,
einen Jug, der innerhalb der vorderasiatischen Kasse häusig ist,
ferner deren niedrige und platte Tase und vorstehende Jähne (Prognathie, Prodentie?), deren dicken Bauch und breite Süße. Alls
Unzeichen einer Abneigung mancher Inder gegen die nach Indien
reichende und heute in Indien ziemlich stark vertretene vorderasiatische Kasse könnte man auch ein von Vikostratos überliesertes
indisches Sprichwort ansühren: "Wessen Augenbrauen zusammenlausen, der ist böse.4

## Die frühindische Kastengesetzgebung und Erbgesundheitspflege

Die Eingewanderten haben einen Versuch zum Schutz ihrer Artung unternommen: die Rastengesetzgebung. Ursprünglich gab es nur zwei Schichten, die arja und die anarja, die zwei "Farben" (warna), die geschildert worden sind. Im Zeitabschnitt der Entstehung des Rigwedas, also etwa zwischen 1800 und 1000, gab es keine Rasten, sondern nur diese zwei Rassenschichten. Die ältesten Teile des Rigwedas kennen auch noch kein Verbot der Ehe mit nichtarischen Menschen, was sich einfach daraus erklärt, daß die Urinder noch nicht zur zerrenschicht über einer rassensrenden Bevölkerung geworden waren. Innerhalb der eingewanderten in-

<sup>1</sup> Goen, Epochen der indischen Aultur, 1929, S. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die leibliche und seelische Beschaffenheit der vorderasiatischen Rasse vgl. Günther, Rassenkunde des jüdischen Volkes, 1930; Günther, Rassenkunde Europas, 1929; über die seelische Beschaffenheit vgl. Clauß, Rasse und Seele, 3. Aufl. 1933.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, Bd. 22, 1912, S. 132.
 <sup>4</sup> Das findet sich erwähnt bei Stobaios, De nuptiis, Eccl. Serm. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Val. Dutt, Origin and Growth of Caste in India, 38. I, 1931.

dischen Stämme kam es zunächst nur zu einer gewissen Scheidung in Stände oder Unsätze dazu: in den Stand der Brahmanen (der Priester), der Kschatrijas (der Ritter und Gutsherren) und der Waischjas (der Bauern, Raufleute und Gewerbetreibenden), und unterhalb dieser drei arischen Stände entstand nach Landnahme ein vierter Stand, der Stand der Michtarier, der Schudra. Das Gesenbuch des Manu kennt noch die verschiedene Serkunft der drei arischen "Kasten" (wie es diese Stände auffaßt) einerseits und der nichtarischen Schudrakaste. Es spricht (X, 3) von den "zweimal geborenen" Schichten, den Brahmanen, Richatrija und Waischja, und der "einmal geborenen" Unterschicht, den Schudra. Ursprünglich glaubten auch die eingewanderten Inder, die Götter sprächen nur zu den arja, nicht zu den schudra. Diese vier Stände hatten sich berausgebildet gegen Ende der Rigweda= zeit, also etwa gegen Ende des 2. vorchristlichen Jahrtausends. Erst in diesem Zeitabschnitt ist aus den Brahmanenfamilien ein Berufsstand geworden, ein Berufsstand, noch nicht aber eine Kaste. Noch in späterer wedischer Zeit hatte auch ein Kschatrija oder Waischja alle wedischen gottesdienstlichen Gebräuche vollziehen dürfen, wie eben das ursprüngliche Indogermanentum das Driestertum des Sausvaters, des pater familias, kennt, nicht aber ein Berufs- und Standespriestertum. 2

Erst 3—400 Jahre nach Abschluß des Rigwedas, im Zeitalter der Brahmanas, dieser priesterlichen Jusätze und Auslegungen des Weda-Brauchtums (Rituals), werden Kasten erwähnt. Sie sind aber nicht aus den Berufsständen entstanden und somit nicht eine bloß staatsrechtliche Erscheinung, sondern dem Kastenwesen haftet von Unfang an etwas Geheiligtes an, etwas vom Viederschlag einer göttlichen Ordnung der Abstammungen und Zeugungen auf das staatliche und staatsbürgerliche Leben. Die Bezeichnung warna "Sarbe", mit der ursprünglich nur die Vorstellung zweier Farben, der "arischen" und der "nichtarischen", verbunden war, erhält jent, im Zeitalter der Brahmanas, die Bedeutung "Kaste", und jent kann man von mehr als zwei "Sarben" sprechen und von gemischten "Sarben" (= Rasten). Daneben wird für "Kaste" auch das Wort dschati gebraucht, und schließlich finden sich Kastenabgrenzungen mit einer Reihe von Zwischenstufen zwischen "hellen" und "dunklen" Indern: Anzeichen also der Kreuzungen, die inzwischen eingesetzt haben zwischen arja und anarja

1 Weber, Indische Studien, Bd. 10, 1868, S. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VgI. Muir, Original Sanscrit Texts on the Origin and the History of the People of India, 1872, S. 245, 263.

und zwischen den Mischlingen dieser beiden Schichten und wieder zwischen diesen Mischlingen und "reinen" Ariern oder "reinen" Nichtariern. Inzwischen ist eben der dasa aus dem Seinde der Knecht geworden (vgl. S. 34), und inzwischen hat das Wort dasi "Lingeborenenweib" die Bedeutung "Magd" und "Beischläferin" erhalten, was einen Schluß zuläßt auf die Rassenfreuzungen, die nun begonnen hatten und zum Entstehen einer Reihe von Iwisschenkasten zwischen "Sell" und "Dunkel" beitrugen.

Die Kastengesengebung war der Versuch der Ferrenschicht, die Gefahren dieser Kreuzungen und die mit dem zahlreichen Mischlingstum sich erhebenden Gefahren von der Ferrenschicht fernzuhalten. Diese Gesetzgebung ist daher zu vergleichen mit der gesetzlichen Rassenschranke, die in Sparta zwischen Spartiaten einerseits und Perioiken und Seiloten andererseits errichtet war, oder mit der Rassenschranke, die vom latinischen Patriziat gegen die Plebs in Rom, die Machkommen der voritalischen Bevölkerung, errichtet wurde, oder auch mit der Rassenschranke, die bei den Germanen zwischen den Freien und den Unfreien errichtet war und die erst durch dristliche Linflüsse beseitigt wurde. So war die indische Kastengesengebung ursprünglich der Versuch eines Rassenschutzes der Serrenschicht, vergleichbar der ursprünglich sinnvollen, weil rassisch und erbgesundheitlich gedachten Forderung der "Ebenburt" bei den abendländischen Ferrenschichten; dann wurde diese indische Rastengesetzgebung im Laufe der Jahrhunderte zu einer rassisch immer sinnloser werdenden Ständeeinteilung — geradeso wie auch im Abendlande aus der rassisch sinnvollen "Ebenburt" eine rassisch sinnlos werdende, bloß noch ständische Ebenburt wurde. Was als Rassengrenze sinnvoll war, wurde als Standesgrenze sinnlos. Es ist aber auch im heutigen Indien erkennbar, daß der Kastengesetzgebung eine Kassengesetzgebung ursprünglich zugrunde lag; auch heute noch gilt im allgemeinen, daß eine Menschengruppe durchschnittlich um so heller ist, je höherer Kaste sie zugehört. Der sehr helle nordrassische Ernst Saecel wurde auf seiner Indienreise befragt, welcher ungemein hohen Kaste er wohl angehöre.

Es ist rassengeschichtlich bezeichnend, daß eine abgrenzende Ständeschichtung mit Bildung eines Kriegeradels sich von Bengalen her über das alte Indien ausbreitet — aus dem Gebiete also, wo die Nachkommen der eingewanderten Inder nur als eine sehr dünne Serrenschicht geboten. Auch das mittelalterliche Rittertum als eine Standesbildung geht von Spanien aus, wo als dünne Serrenschicht die Nachkommen der germanischen Goten und Swes

ben herrschten, und griff über Frankreich, wo eine zahlreiche nichtfränkische Unterschicht von Nachkommen fränkischer Adelsbauern,
den französischen Baronen des Mittelalters, beherrscht wurde, auf
Flandern und Deutschland über, auf Länder, in denen eine solche
Standesbildung weniger Grund und Sinn hatte, weil die Bauern
zum großen Teil ebenfalls Nachkommen der germanischen Freien
waren.

Von Bengalen aus bildete sich ein Schwertadel, ein Rittertum, aus: die Zeit des wedischen Reckentums ist vorüber. Das Rittertum der Radschanjahs (der Edelingssöhne) oder Kschatrijas entstand und seste sich als Schwertadel über die Waischjas, die Bauern, Raufeleute und Gewerbetreibenden, die sich nun in zunehmender Jahl in den Städten sammeln, die von den frühen Indern (wie immer von den noch ursprünglichen Indogermanen) gemieden worden waren.

Das Brahmanentum als eine Schicht von Geistlichen erhebt sich schließlich über Waischja und Rschatrija und versucht dann, sich als höchste Raste besonders "rassenrein" zu bewahren. Dieses Sinauswachsen des Brahmanentums über die anderen Stände und später Kasten ist als Anzeichen des Schwindens altindogermanischen Geistes zu werten. Die Brahmanen waren zuerst die hervorragenden Sänger und Priester der Stammesherzöge womit schon eine Entwicklung angezeigt ist, die vom ursprünglichen Priestertum des indogermanischen Sausvaters (vgl. S. 38), vom indogermanischen "Allgemeinen Priestertum", hinweggeleitet hat. Dann wurden sie zu Ratgebern der Fürsten, und schließlich — nach weiterer Stärkung des nichtindogermanischen Gedankens eines vom Volke abgehobenen Priestertums — durch ihr Unsehen als Geistliche die Ersten in Indien, hinausgehoben über Fürsten und Adel. Der Adel wehrte sich jahrhundertelang gegen diese Entwicklung einer Priesterherrschaft der Brahmanen, vielleicht aus einem unbewußt wirksamen "arischen" Empfinden für die Artfremdheit dieser Entwicklung.

Der Gedanke eines so vom Volke abgehobenen Priestertums ist innerhalb der Völker indogermanischer Sprache immer durch Einslüsse morgenländischen Geistes — in diesem Falle hauptsächlich des Geistes der vorderasiatischen Rasse — entstanden. Das gilt für das alte Indien wie für die Bildung des Magiertums im alten Medien und Persien, und man könnte allein schon aus der Bildung des Druidentums bei den Kelten, auch abgesehen vom Inhalt druidischer Lehren, auf eine begonnene rassische Durchfremdung der Kelten schließen.

Die besondere Feraushebung des Brahmanentums hat aber einen bis heute nachwirkenden Kassenschutz des Brahmanentums

bewirkt, das sich nun durch besonders strenge Kasten- und Ehegesetze gegen das Lindringen "nichtarischen" Blutes zu wehren
versuchte. Im altindischen Schrifttum sindet sich eine Schilderung
von der rassischen Ligenart des Brahmanentums: "Der Brahmane ist von weißer Farbe, der Kschatrija von roter, der Waischja
von gelber, der Schudra von schwarzer."

Diese Karbenbezeichnungen entsprechen auch dem indischen Sang zu formelhaften Einteilungen und sind nicht so wörtlich zu nehmen; sie zeigen aber jedenfalls eine größere Selligkeit bei den Brahmanen an. Der Kern des indischen Brahmanentums ist heute noch durch merklich hellere Sautfarbe gekennzeichnet gegenüber den durchschnittlich dunkleren Sarben der übrigen Rasten. Aber auch bei den Radschputen (einer Kaste in der Landschaft Radschputana), die zum Teil Nachkommen des alten indischen Aschatrija-adels sein sollen — Radsch-putra heißt "Königssohn" —, ist die hellere Sautfarbe, und zwar gerade eine rötlich-helle Sautfarbe, die durch die obengenannte Stelle aus dem alten Schrifttum bezeichnet sein würde, noch heute deutlich zu erkennen. Bei solchen Rasten und Gruppen, also nur bei sehr geringen Teilen der heutigen Bevölkerung Indiens — Brahmanen und Radschputen zusammen mögen heute etwa 2—3 v. f. der Bevölkerung ausmachen —, darf man Reste, Resteinschläge, des arischen Indertums der indischen Frühzeit suchen.

Die Kastengesengebung wurde als Rassenschutz dadurch beeinträchtigt und schließlich sinnlos, daß sie das Ausheiraten von Frauen aus der nächstniedrigen Kaste in die höhere zuließ. Bei der bäuerlich-kriegerischen Ausbreitung des arischen Indertums mußimmer nach gesondertem Vordringen der jungen Mannschaft mit rasch fördernden Streitwagen eine Nachfrage nach Frauen entstanden sein, die sich der Töchter der unterworfenen dunklen Einheimischen bemächtigte. Auf solche Weise verdunkelte in zunehmendem Maße das arische Indertum sich selbst und entsremdete sich selbst dem Geiste seiner Vorväter. Durch Aufnahme nichtarischen Blutes wurde so im Lauf der Jahrhunderte aus dem Indertum das Lindutum, aus indischem Geiste der Lindugeist, der vom Indogermanentum schließlich nur noch etwas Übertragbares, die Sprache, bewahrte.

<sup>1</sup> Muir, Original Sanskrit Texts, 38. I, 1872, S. 140; vgl. auch Weber, Über die Vajrasuci (Demantnadel) des Açvagoscha, Abhandlungen der Berliner Akademie, 1859, S.214; Weber, Indische Studien, 38. 10, 1868, S. 10; Mahabharata, Shantiparvan 6934/44.

Indogermanisches Wesen, Züge der nordischen Kassensele, spiegeln sich noch deutlich im Reckentum des Rigwedas, auch noch im Rittertum der Mahabharata-Dichtung. Über allem waltet da der Sinn für die Kriegerehre; am Weibe wird am meisten geschätt Treue und Reuschheit, Stolz und zurückhaltende Vornehmheit— die gleichen Werte also sür Mann und Weib wie bei Somer, bei den Spartiaten, den römischen Patriziern, den germanischen Freien. Die Stellung der altindischen Frau ist noch frei wie bei allen Indogermanen: die Mädchen wählen sich selbst den Gatten aus den um sie werbenden Jünglingen der edlen Geschlechter. Voch sinden sich nicht die Kinderehen des Sindutums und noch nicht dessen Verelebelichung der Mädchen gegen deren Willen. Auch die großen Zuhlerinnen der Zuddhazeit oder die sittenlosen Prunkdamen der Guptazeit (319—470), diese Erscheinungen des sich zersenden Indertums, sind dem frühen Indertum noch fremd.

Echt indogermanisch ist die Vorliebe für den Zweikampf einander feindlicher zeerführer vor ihren zeeren: es kam ja bald auch zu Kriegen der einzelnen indischen Stämme gegeneinander, in denen das Indertum sich gegenseitig ausmerzte.

Der Einzelkampf der beiden Zeerführer zwischen zwei Zeeren, "daß alle Welt es sehe", wie es in altindischen Berichten beißt (Sopfins, The Social and Military Position of the Ruling Caste in Ancient India, Journal of the American Oriental Society, 38. XIII, 1889, S. 221), kehrt auch bei den Persern wieder. Die persische Sage vom zweikampf zwischen Vater und Sohn (Rostem und Sohrab) entspricht der germanischen Sage vom zweikampf zwischen Siltibrant und seinem Sohne Sadubrant, die zwischen beiden Zeeren ("untar heriun twêm") kämpfen. Die römische Sage (Livius I, 24) berichtet vom 3weikampf der Foratier gegen die Curiatier, von denen die einen für Rom, die anderen für Alba longa streiten. Die Römer tragen ihre Kämpfe gegen die Kelten in Oberitalien gerne als zweikämpfe aus — bei beiden Völkern indogermanischer Sprache also die gleiche Sitte. Die Ilias der Hellenen wie das Nibelungenlied der Deutschen stellen die geschilderten Kämpfe als eine Reibe von Sührerzweikämpfen dar. Die indogermanische Vorliebe für den Sührerzweikampf hat sich auch bei den Philistern erhalten, deren Ferrenschicht donauländisch-indogermanischer Serkunft war: der "Riese" Goliath tritt zum Zweikampf vor; die israelitischen Seinde verstehen aber diese indogermanische Sitte nicht, und so fällt Goliath durch einen von ferne geschleuderten Stein.

Für ein arisches Mädchen der indischen Frühzeit war es keine Schande, wenn es — was wohl hin und wieder einem Mädchen

<sup>1</sup> Goen, Epochen der indischen Kultur, 1929, S. 62.

geschah — ein Kind bekam von einem fahrenden Kitter bekannten edlen Geschlechts: dieses Kind war ja beiderseitig von edler Serskunft und ersuhr keine Zurückserung. Das erinnert an die germanische Unterscheidung zwischen Zastard und Kebskind, die rechtliche Unterscheidung zwischen dem unehelichen Kinde bekannter edler Abstammung und dem unehelichen Kinde von unsreier Mutter oder von unbekanntem Vater. Erst die christliche Kirche, der auch hierin das lebensgeserliche (biologische) Denken des Indogermanentums fremd und anstößig war, sexte die ständerechtliche Benachteiligung des Bastards durch, fragte also nicht mehr nach der Abstammung, sondern nach Vollzug oder Sehlen einer priesterlichen Weihe der Verbindung zwischen den Erzeugern.

Wie bei allen Indogermanen waren bei den Indern der Krühzeit Junggesellen und ledige Weibliche verachtet; viele Nachfommen zu haben, bedeutete ein Blück, Kinderlosigkeit ein Unglück. "Vicht gehört einem Sohnlosen die Welt" und "Gelebt hat eine Frau, wenn sie mit ihrem Gatten die Glaubenspslichten geübt, das Zusammensein genossen und von ihm Kinder bekommen hat"2— so lauten frühindische Lebensgebote. Auch bei den Indern sindet sich die indogermanische Sitte des Zeugungshelfers: war ein Mann nicht zeugungsfähig, so konnte ein gesunder Mann, mögslichst ein Verwandter, für ihn ein Kind zeugen; die Absicht war, der Familie den "echten Erben" zu sichern. Dieser Gebrauch ist bei den Sauptvölkern indogermanischer Sprache bezeugt und wird noch von Luther in seiner Schrift "Vom ehelichen Leben" (1552) erwogen. Bei den Indern ist er erwiesen durch das Gesenbuch des Manu (IX, 59 und 145) und durch Jadschn (Yajn I, 68, 29).3

So gab es bei den Indern nicht nur den Rassenschung der Kastensgesetzung, sondern auch wie bei allen Indogermanen eine ausgebildete Erbgesundheitspslege (Eugenik). Im Gesenbuch des Manu, das etwa aus dem Zeitraum der ersten fünf Jahrhunderte unserer Zeitrechnung stammen mag, haben sich, zum Teil missverstanden, viel ältere Vorschriften zur Erbgesundheitspslege erhalten. Die als altindogermanisch zu erschließende Vorstellung von einer göttlichen Ordnung der Zeugungen läßt sich in Nachwirkungen noch bei Manu sinden: "Das Königreich, in dem ungeordnete

<sup>1</sup> Vgl. frhr. v. Minnigerode, Ebenburt und Echtheit, 1912.

<sup>2</sup> Pegelein, Die Weltanschauungen des indogermanischen Usiens, 1924, S. 154/55; vgl. auch die Bhagavadgita, herausgegeben von Garbe, 1921, S. 152.

<sup>3</sup> Vgl. hierzu Bernhöft, Staat und Recht, 1882, S. 251, und Jeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, Bd. III, 1882, S. 394/95.

Jeugungen vorkommen, geht mit seinen Einwohnern rasch zugrunde" (X, 61). Jur Zeit der Abkassung von "Manus Gesenbuch" waren jedoch trop Rastengesetzgebung schon genug "ungeordnete Zeugungen" vorgekommen. In den Gesenen zur Rastenordnung (Manu X, 6—56) ist aber die zerkunft dieser Rastenordnung aus einer Rassenschungesetzgebung noch deutlich zu spüren; die zerkunft aus ursprünglich deutlicheren rassenmäßigen Vorstellungen ist auch noch zu erkennen in Vorstellungen über die Eigenheiten, wodurch Vichtarier und Urier an ihren Zandlungen zu erkennen sein sollten (X, 73).

Das Gesenbuch des Manu ordnet an, daß ein Mann seine Tochter zur rechten Zeit heiraten lassen solle (IX, 4); es ordnet an, wen man heiraten solle, wen nicht; bestimmt, daß Ehen mit Mißegeschaffenen als ungültig erklärt werden können. Das Gesenbuch rät, die zeirat in zu meiden, die keine männlichen Nachkommen haben, auch die zeirat in solche, die starke Körperbehaarung zeigen, also ein Merkmal der vorderasiatischen Rasse, oder in solche, die zu verschiedenen Krankheiten neigen. Der Inder solle auf den Gang des zur Braut zu wählenden Mädchens achten, auf den Wuchs des Kopshaares, auf die Zeschaffenheit der Jähne und andere Anzeichen der Leibesverfassung und des seelischen Wesens.

Wie der deutsche Sachsenspiegel und die Gesetze anderer Indogermanenvölker, so bestimmt auch Manus Gesetzuch (IX, 201), daß geistesschwache Menschen nicht erben können. Wie bei den Germanen das Kind aus der geschlechtlichen Verbindung eines Freien mit einer Unfreien der "ärgeren Sand" folgt, d. h. dem unfreien Stande der Mutter, wie in Rom das Kind eines Patriziers mit einem plebesischen Mädchen der pars deterior folgt, so verbleiben auch in Indien Kinder aus der Verbindung eines Uriers mit einem Schudraweibe in der Schudrakaste. Seiratet aber ein Urier ein Schudramädchen, so wird er aus seiner Kaste ausgesstoßen (Manu III, 13).

Diese Abneigung gegen Mischehen und dieses Mißtrauen gegenüber dem Kastenmischling scheinen aus Erfahrungen mit dem Mischlingstum hervorgegangen zu sein. Das 10. Buch in Manus Gesenswerk schildert eine Anzahl solcher Kreuzungsergebnisse in verschiedenen Mischlingsgestalten, so z. B. die Gestalt eines Ugra: "Von einem Kschatrija und der Tochter eines Schudra entspringt ein Wesen, Ugra genannt, das sowohl einem Kschatrija wie einem Schudra ähnelt, wild in seinem Auftreten und in Grausamkeit schwelgend." Die Kastenordnung erscheint bei Manu in größter Strenge. Doch ist ja, was auch im heutigen Indien uns noch als ungerecht erscheinen mag, für den gläubigen Sindu gemildert durch den — vielleicht von der vorindogermanischen Bevölkerung stammenden, von den Ariern gedanklich hoch erhobenen — Gedanken der Seelenwanderung; ein tugendhafter Schudra kann als Waischja wieder geboren werden, ein tugendhafter Waischja als Rschatrija, ein tugendhafter Kschatrija als Brahmane.

Die Kastenordnung mochte aber noch so streng gewahrt werden, auf die Dauer war die Vermischung von ärja und anarja nicht zu verhindern, gerade weil die Kastenordnung ihren rassischen Sinn verlor und einen bloß ständischen Sinn erhielt, und serner weil ja durch eine ganze Stufenleiter von Kasten schließlich ein gleitender Übergang der Kreuzungssormen ineinander sich ergeben hatte, demgegenüber sich ein deutlicheres Empfinden für Rassenuntersschiede bei der großen Menge nicht mehr entfalten konnte. Die Kreuzungsgefahr ist um so geringer, je deutlicher rassisch geschieden zwei Menschengruppen einander gegenüberstehen.

Die Rassenkreuzung wurde durch die Kastenordnung auf gewisse Bahnen eingedämmt und so verlangsamt, aber auf die Dauer nicht verhindert. Aber auch die Rastenmischung blieb nicht aus, obschon die Kastenmischlinge, z. B. die Tschandala, verachtet waren. Ursprünglich galt als Tschandala das Kind eines Schudramannes mit einer Brahmanentochter, das Kind also einer Verbindung, gegen die das Brahmanentum um seiner Geltung willen den größten Absche bekunden mußte. Solche Tschandala wurden aus den Ansiedlungen ausgestoßen; sie mußten außerhalb der Gemeinschaft der anderen Kasten leben und jede Berührung mit anderen Menschen meiden.

Die mannigfachen und zahlreichen Kreuzungen mußten einen Staat wie den der arischen Inder, gerade weil dieser Staat aus der Artung der arja aufgebaut worden war und so zu seiner Erphaltung auf diese Artung auch wesentlich angewiesen war, von unten herauf aushöhlen. Immer mehr verwandeln sich die Züge der altindischen Gesittung und nehmen immer mehr das Gepräge des Sindutums an. Vom dicht besiedelten Gangestal aus verbreitet dieses abgewandelte Indertum, das Sindutum, die brahmanischhinduische Gesittung: eine reich entsaltete Gesittung, in der sich Arisch-Indisches mit Ureinheimischem, Vorindogermanischem, mischt und verschlingt, wobei das Ureinheimische in üppigem Wachstum immer mehr das Arisch-Indische durchbricht und überwuchert.

### Der Zerfall des arischen Indertums

Der Zusammenbruch des arischeindischen Wesens vollzieht sich etwa unter den Nachfolgern des großen Gerrschers Uschoka (263—226), in den zwei Jahrhunderten vor Beginn unserer Zeitrechnung. Die staatliche Schwäche des Indertums hatte schon der Linfall der Makedonen unter Alexandros dem Großen und dessen Eroberung der Indusgebiete verraten, d. h. die Ereignisse der Jahre 326 und 325 v. Chr. Indien war damals in eine Unzahl einander befriegender Sürstentümer zerfallen, in deren zeeren wieder eine Ausmerze des arischen Indertums vor sich gegangen sein muß. Dem großen Tschandragupta war es um 315 v. Chr. nach Rückzug der Makedonen doch noch einmal gelungen, ein indisches Großreich zu errichten, das vom Simalaja bis zum Dekkan und von Afghanistan bis nach Bengalen reichte. Tschandragupta, ein Emporkömmling, von den Zellenen Sandrokottos genannt, wurde zum Begründer des Maurja-Gerrscherhauses. Sein Sohn war Aschofa, von dem oben die Rede war, der gleiche Uschoka, der zum Beschützer des Buddhismus wurde.

Unter den Machfolgern Aschofas brach der wiedererstarkte Staat altindischer Prägung zusammen: im Süden brachen Empörungen aus, von Persien und Afghanistan her, und andererseits von Mittelassien her sielen kriegerische Scharen von Fremdlingen ein, darunter auch Erobererscharen, denen ein Linschlag nordischer Rasse eigen war und die im weiteren Verlauf zu betrachten sein werden. Eben diese Eroberer nordischer Rassenherkunft gaben dem ins Sindutum versinkenden Indien neue Ferrengeschlechter. Von Osten her, aus den tibetisch-birmanischen Gebieten, sickerte, vertreten durch friedliche Linwanderer, immer mehr der Menschenschlag der innerassiatischen Rasse ein.

In den Jahrhunderten nach Beginn unserer Zeitrechnung gab es in Indien kein Indertum mehr, oder dieses trat nur noch in vereinzelten Erscheinungen hervor; beherrschend blieb in Indien nun das Lindutum.

Was in diesen Jahrhunderten als sog. indische Mystik aufkam, ist weniger eine Abwandlung der freimütigen, heldischen, mehr diesseitigen Frömmigkeit der Altinder als vielmehr eine gewisse Veredelung des Zauberglaubens der Drawidaskämme: das zeigt an verschiedenen Beispielen Goen in seinen "Epochen der indischen Kultur" (1929). Aus einem naturverbundenen Götterglauben, aus dem ohne Schwierigkeiten Lehren hervorgehen konnten, die einersseits sich einem Lingottglauben (Monotheismus), andererseits sich

einer Allvergöttlichung (Pantheismus) nähern konnten, wurde beim Zerfall des Indertums in das Lindutum ein die menschliche Seele fesselnder und sie belastender Glauben an allerband Geisterwesen (Unimismus). Aus den durch Großherzigkeit und kraftvolle Schönheit gekennzeichneten lichten Seldengöttern, die der arische Inder immer in einem Alter von 25 Jahren erblickte<sup>1</sup>, werden, teils unter gleichen Mamen, unheimliche Mächte oder düster brünstige Beister. So versinkt besonders die Gestalt Schiwas, die eines indischen Gottes, im Sindutum. Der Zauber beginnt die Gebilde arisch-indischer Frömmigkeit zu überwachsen. Das Opfern wird zu einer starren Lehre, die Sprache der frühen Inder, uns schriftlich als Sansfrit übermittelt, wird eine tote und zum Sormelhaften umgeprägte Priestersprache, während die Mundarten der Einzelstämme sich unter dem Linfluß des Sprachgeistes der nichtarischen Unterschichten nach verschiedenen Seiten vom Altindischen entfernen und entfremden. In den Inschriften des Königs Aschoka erscheint zum ersten Male die alte Sprache, Sanskrit, auch im amtlichen Gebrauche abgewandelt zum Prafrit.

Die überlieferten geistigen Vorstellungen ändern sich unmerklich, aber im Verlauf der Jahrhunderte doch deutlich. So war das, was als Joga später in einer (für indogermanisches Empfinden) unfreien Lehrhaftigkeit sich entfaltet, ursprünglich ein Ausdruck der kennzeichnenden Sassung und Besonnenheit, Selbstzucht und Gemessenheit der das Indogermanentum ursprünglich bestimmenden nordischen Rassenseele; ein Jug, der sich immer wieder in den Frühzeiten und Mittelaltern der Völker indogermanischer Sprache durchgesett hat, so daß man schließen darf, es handle sich hier um einen der kennzeichnendsten geschichtlichen Werte des Indogermanentums nordrassischer Zerkunft. Das indische Joga, d. h. Unspannung, dem Worte nach zu lat. jugum gehörend, erscheint bei den Angelsachsen als der Wert self-control und ist bei den Sellenen als enkrateia und sophrosyne und noch in stoischer Ausprägung als apatheia hervorgetreten, bei den Römern als die echt römische temperantia und disciplina, die sich noch im spätrömisch-stoischen nil admirari zu erkennen gibt; der gleiche Wert, in ständischer Ausprägung, tritt im mittelalterlichen Rittertum als mesura, in deutscher Sprache als diu mâsze hervor; von dem als nordisch geschilderten Selden der spanischen Seldensage, von dem blonden Cid Campeador, wird geschildert, daß er "so gemessen" (tan mesura-

<sup>1</sup> Regelein, Die Weltanschauungen des indogermanischen Usiens, 1924, S. 120, Anm. 104.

do) aufgetreten sei. Der nordrassische Jug der Selbstzucht, Juruckbaltung und kühlen Gemessenheit erscheint in den (entnordeten) Spätzeiten einiger indogermanischer Völker umgewandelt, nabezu umgefälscht zum Gedanken einer Abtötung der Sinne, dem Gedanken der Uskese. Der echte Indogermane war lebensbejahend; mit dem Jogagedanken des alten Indertums, dessen Wurzel der nordrassische Wert der Zurückhaltung und Selbstzucht ist, verband sich anscheinend durch Linfluß vorindogermanischen Geistes die Vorstellung, der Mensch könne durch Übungen, geradezu Leibesübungen der Willenszucht in sich übermenschliche Geistesstärke entwickeln. Dieser vorindogermanische Geist erregten Sinausdrängens aus den leiblichen Schranken wurde vom arischen Indertum in nordischer Weise gezügelt zu einem "edlen, ruhigen Auflösen der Knoten, welche des Erdendaseins Schicksal ... geknüpft" Sauer, S. 202); aber auch diese Ausgestaltung des Gedankens der Selbstzucht blieb zunächst noch dem das Leben bejahenden und die Sinne ehrenden Geiste des ursprünglichen Indogermanentums verbunden.

Erst später wurde die Jogalehre von besonderen Jogagemeinden umgebildet zu einer Lehre der Sinnenabtötung, einer Lehre, die am ehesten dem Geiste der vorderasiatischen Rasse zuzuschreiben ist. In ganz Vorderasien und Ügypten regen sich in Gebieten, die der Rasse nach überwiegend vorderasiatisch oder durch Einschläge der vorderasiatischen Rasse gekennzeichnet waren oder sind, die Sinnenabtötung, der Gedanke des Mönchstums und ähnlicher Geist.

Auch Oldenberg, Die Religion des Veda (1917) schildert, wie die Glaubensvorstellungen aus dem Geiste des arischen Indertums nach und nach zurücksinken in den Glauben der vorindogermanischen Bevölkerung, und an anderer Stelle hat Oldenberg diesen Vorgang zusammenfassend so geschildert: "Der Sindugeist, dem alten Ariertum sich immer tieser entfremdend, erschuf die Sindugötter mit ihren vielköpfigen, vielarmigen Ungestalten, durchslodert von Sinnlichkeit, Grausamkeit, Wildheit." Alls "wild" und "grausam" hatte Manu den Mischling geschildert zwischen einem Rschatrija und einem Schudraweibe (vgl. S. 44).

Schon öfters ist bei Völkern indogermanischer Sprache das "Aufsteigen" eines "geläuterten" Glaubens verfolgt worden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sauer, Die Unfänge der Logapraxis im alten Indien, 1922.

<sup>2</sup> Günther, Rassenkunde des judischen Volkes, 1930; Clauß, Rasse und Seele, 3. 2lufl., 1933.

<sup>3</sup> Oldenberg, Die indische Religion, Aultur der Gegenwart, Teil I, 21bt. III, I, 1913, S. 81.

dann das "Versinken" solcher geläuterten Vorstellungen in uns als "niedriger" erscheinende. Meist aber ist die Ursache einer solchen "Entwicklung" und schließlich eines solchen "Zerfalls" übersehen worden, wie ja schon die Wahl der Bezeichnungen für diese Glaubenswandlungen andeuten kann; übersehen ist worden die Überschichtung derjenigen Rasse, die den "geläuterten" Glauben aus ihrem Wesen geschöpft und bei ihrer Linwanderung mit sich gebracht hatte, dann das Schwinden der übergeschichteten Rasse durch Ausmerze und Auffreuzungen durch die Unterschichten, ein Schwinden, das schließlich jeweils den angeborenen Glaubensvorstellungen der Unterschicht wieder Raum zu neuer Entfaltung gibt. Eine Glaubens-"entwicklung", ähnlich der Indiens, hat sich auch in Sellas ergeben, und für Sellas hat Rynast mit seinem Buche "Apollon und Dionysos" (1927) die rassenkundliche Deutung gegeben, die erst eine befriedigende Erklärung solcher "Entwicklungen" bietet.

Zum Zerfall des arischen Indertums haben nicht nur die Zerstreuung der Geschlechter arisch-indischer Ferkunft als Ferrenschicht über weite Gebiete mit andersrassigen Bevölkerungen beigetragen, nicht nur die darauf folgende Zerkreuzung der übergeschichteten Rasse tron Rastenordnung und nicht nur die Ausmerze gerade der Serrenschicht in hauptsächlich von ihr geführten Rriegen der arisch-indischen Stämme gegeneinander, sondern das Klima Vorderindiens muß schon ausmerzend eingewirkt haben, dieses Klima, dem ja die Machkommen der Geschlechter europäischer Rassenherkunft am wenigsten angepaßt waren. Das zeigt sich heute in den Lebensverhältnissen der britischen Oberschicht Indiens mit ihrem starken Einschlag nordischer Rasse. Je stärker der nordische Einschlag, desto geringer die Lignung für ein feuchtheißes Klima, desto größer unter solchen Simmelsstrichen die Rindersterblichkeit, die Siebererkrankungen, das Dahinsiechen in mancherlei Krankheitsformen. Selbst der heute ermöglichte Gesundheitsschung der Europäer in Tropengebieten hat ein eigentliches Gedeihen und die Fortpflanzung in solchen Umwelten noch nicht bewirkt, wenigstens nicht für die europäischen Samilien mit stärkerem nordischem Einschlag. Die dem Simmelsstrich minder angepaßten Erbstämme — und die nordischen Erbstämme sind aus den Auslese= und Ausmerzeverhältnissen der Späteiszeit und Nacheiszeit Mitteleuropas abzuleiten — wurden und werden immer wieder ausgemerzt. Gegen diese Linwirkung der Landschaft half auf die Dauer dem arischen Indertum weder seine Berrenstellung noch das Vermeiden körperlicher Arbeit in den heißen

Tagesstunden oder das Wohnen in kühleren Gemächern mit gebämpftem Licht. Zur Erhaltung der verteilten Erbanlagen nors discher Rasse wird am geeignetsten ein gewisser Mischlingsschlag gewesen sein, der eben so viel Linschlag der ureinheimischen, ans gepasten Rassen besaß, wie zu einer gewissen Unpassung nötig war. Wahrscheinlich war eine solche Mindestanpassung bei den hellen Saute, Saare und Augenfarben der nordischen Rasse noch nicht möglich, so daß diesenigen Erbanlagen, die zu diesen hellen Sarben beitrugen, wie auch andere, mit solchen etwa verbundene Erbanlagen leiblicher und seelischer Veranlagung, in Kreuzungsformen stärfer ausgemerzt wurden als andere Erbanlagen nordischer Rasse. So ließe sich vielleicht erklären, warum innerhalb der Bevölkerung Indiens heute zwar die nordischen Sarben sehr selten geworden sind, nordische Sormen bei dunkleren Indern aber hin und wieder zu erkennen oder zu vermuten sind.

Aber der Simmelsstrich Indiens hat nicht nur ausgemerzt, also auf den Erbgang des arischen Indertums, auf dessen Geschlechter, eingewirft; er hat sicherlich auch das Seelenleben der Einzelmenschen arischer Abstammung lähmend bedrückt. Die lastende seuchte Size muß den seelischen Jusammenbruch manches Inders mit nordischem Einschlag bewirft haben; sie hat als eine immerwährende Qual immer von neuem dem ererbten Geiste mutiger arischer Lebensfrische entgegengewirft, bis diesem mutigen, lebensfrohen, diesseitigen, echt indogermanischen Geiste beim Zusammenbruch der Erbstämme des eingewanderten Indertums das Mark entzogen wurde.

Von Europäern ist öfters beschrieben worden, wie im Tropischen Usien manchen Europäer oft eine drückende Wehmut befalle, die schließlich auch wie ein sanstes, wohlig einschläferndes Gift wirken könne; die seelische Widerstandskraft des Europäers werde weggezehrt, seine sittlichen Vorsätze lösten sich gleichsam auf und sein seelisches Wesen zergehe in diese lastende Umwelt hinein.

Line solche Stimmung ist fühlbar in manchem, was das Sindutum hervorgebracht hat. Die frühen Inder voll friegerischer Frische, die Bhagavadgita bei aller gedanklichen Vertiefung noch ein indogermanischer Seldensang — die späteren, zu Sindu werdenden Inder lebensmüde, weltslüchtig und jenseitsgewandt. Liner solchen Wandlung liegt zweierlei zugrunde: I. Die Ausmerze der arischen Erbstämme im Indertum und ihre Zerkreuzung von den unteren Schichten her, 2. die unmittelbare Linwirkung dieser Umwelt auf die Linzelnen, vornehmlich diesenigen Linzelnen, die den geistig schöpferischen Schichten des Indertums entstammten.

Gewiß war der Frühzeit schon eine tiefe philosophische Neigung eigen gewesen, ein sich versenkendes Nachsinnen über die Welterscheinung gegenüber dem Ich. Aber diese Neigung verband sich mit der frühindischen, indogermanischen Lebensbejahung, ja der indogermanischen Lust an der Steigerung des Lebens.

Die Weltüberwindung des gealterten arischen Inders war ein Abstandnehmen von der Welt nach einem tätigen Leben im Staate und einem Leben mitten in der Kamilie und Sippe, ein Abstandnehmen, das gegenüber allen Menschen und Dingen als eine gewisse beherrschte Saltung und als Abneigung gegen jegliches grenzenverwischende Mäherrücken zum Erbbilde der nordischen Rassenseele gehört. Die Weltüberwindung des gealterten arischen Inders ist eine Abwandlung und Steigerung des nordischen Sürsich-Seins und bedeutete die Krönung eines tätigen Lebens. Vier Stufen sollte ein Urier durchleben, die vier Aschrama oder Lebensstufen: Lehrjahre vom 7.—II. Jahre, dann die "Zausjahre" als Samilienvater bis zum Ergrauen des Zaars und zur Geburt eines Enkels, ihnen folgend die "Waldjahre" zum Nachsinnen in der Abgeschiedenheit, und endlich als lette Stufe das Sichfinden des Ichs im Brahman. Die Vorstellung bestand, in der Regel durchlebe ein Brahmane vier Stufen, ein Richatrija drei dieser Stufen, ein Waischja zwei, ein Schudra nur eine.1

Erst also, wenn die Söhne schon Rinder hatten, zogen einzelne Altere oder Ebegatten zusammen in den Wald, sich der Betrachtung hinzugeben. "Wenn ein Brahmane, der im häuslichen Stande lebt, seine Saut sich runzeln, sein Saar ergrauen sieht, wenn er seines Sohnes Sohn sieht, dann gehe er hin zum Walde" — so bestimmt Manus Geserbuch. In der Spätzeit hingegen ist aus diesem Geiste der Weltüberwindung des in Staat und Saus bewährten Inders die Abtötung der Sinne, Weltflucht und flucht vor den Pflichten des Staates und der Verehelichung geworden, die Weltverneinung und die Chelosigkeit. Vermutlich haben aber solche Lehren der Weltflucht gerade manchen arischen Inder aus dem Erbgange seines Stammes ausgeschieden, weil gerade feinsinniger veranlagte Inder unter diesem Simmelsstrich und bei dem 3wang zur Untätigkeit, den die feuchte Sitze ausübte, in ein leidvolles Dahinsinnen versunken sein mögen, und weil Lehren der Chelosigkeit und Überwindung des Geschlechtstriebs, welche die große Masse in allen Völkern nur mit einem Staunen vernimmt,

<sup>1</sup> Max Müller, Vorlesungen über den Ursprung und die Entwicklung der Religion, 1881, S. 388 ff.

das mit einiger befremdeter Ehrfurcht gemischt ist, unter solchen äußeren und geschichtlichen Verhältnissen nunmehr gerade auch von Edlergearteten befolgt werden.

#### Der Buddhismus

So möchte ich auch den Buddhismus auffassen als eine Zerfalls erscheinung nordischen Rassengeistes in tropisch-indischer Umwelt. Aus ihm spricht neben anderen Zügen, auch Zügen, die am ehesten aus der Seele der innerasiatischen ("mongolischen") Rasse zu erklären sein werden, eine gewisse Überreiztheit durch das Klima, eine leidvolle Neigung zu einer edlen geistigen Betäubung, zu gemessener Bewahrung einer friedvollen Ruhe, zur Abwehr jeglicher Bewegtbeit und alles Wollens, jeglicher Erscheinung der Außenwelt; in Buddhas Lehre vollzieht sich der Rückzug eines dieser Außenwelt nicht anzupassenden Geistes in eine Innenwelt der Leidlosigkeit durch Loslösung — durch "Enthebung", wie man dies vielleicht nennen darf, obschon es sich noch aus arisch-indischem, aus einem erkrankten arisch-indischen Seelenleben erklären läßt und noch nicht als Außerung der innerasiatischen Rassenseele erklärt werden muß: dieser innerasiatischen Rassenseele, die Clauß als die Seele der "turanischen" Rasse, als die des "Enthebungstyps" schildert. 1 Bei Betrachtung des Buddhismus darf nicht übersehen werden, daß die Welt besonders demjenigen als "Leiden" erscheinen mußte, der nicht aus einem Geschlechte stammte, das durch die Auslese der Jahrzehntausende an diese indische Umwelt angevaßt war. Der Buddha aber gehörte eben nicht dem Lingeborenentum Indiens an, sondern einem Königsgeschlecht arisch-indischer Abstammung.

Die indische Philosophie des Brahmanismus und die frühindische brahmanische Zeldendichtung zeigen noch nordischen Geist,
wie er sich sonst im Indogermanentum kundgibt. Der Buddhismus
bewahrt noch viel von dem alten Geisteserbe; nur weniges in ihm
ist neu und nur ihm eigen.<sup>2</sup> Er verkehrt aber das frühindische
Zeldentum der Tat in ein Seldentum des Abweisens und Leidens.
Statt dem arisch-indischen Lebensmut nunmehr eine Überdrußund Verzichtstimmung gegen außen, Seldentum nur noch gegen
innen. Wo im frühen Indertum Lebensbejahung mit zucht-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Clauß, Rasse und Seele, 3. Aufl., 1933, umfaßt als "turanisch" sowohl die innerasiatische ("mongolische") Rasse wie die ostische (alpine) Rasse Europas.

<sup>2</sup> Ogl. Fillebrandt, Buddhas Leben und Lehre, 1925, S. 135.

voller vaterrechtlicher Sippenpflege und Kinder- und Enkelfreude in echt indogermanischer Weise geherrscht hatten, da verkündet der Buddhismus die Verneinung des Fortpflanzungswillens, die Abelehnung gegen Ehe und häuslichen Besig. "Ein in den Orden aufgenommener Mönch darf nicht geschlechtlichen Verkehr pflegen", lautet eine Vorschrift. Als man dem Siddharta, der später zum Buddha wurde, die Nachricht brachte, seine Gattin habe einen Sohn geboren, wandte er sich schweigend ab. Von dem Perser Spitama, zubenannt Zarathuschtra, erzählt die Sage — eine Sage aus noch ungebrochen indogermanischem Empfinden —, er sei nicht weinend, sondern lachend zur Welt gekommen.

Der Buddhismus stellt die Lebensfeindlichkeit eines erkrankten nordischen Seelenlebens dar, des Seelenlebens eines für seine Urtung zu schmerzlich Belasteten. Er bedeutet einen Zerfall, aber im wesentlichen noch einen Zerfall nordischen Wesens. Seinen Ursprung aus Vorstellungen der nordischen Rassenseele möchte ich in dieser geistigen Umwelt auch dadurch erwiesen sehen, daß der Buddhismus keine Erlösungslehre darstellt, die eine von außen wirkende "Gnade" verheißt nach Art verschiedener morgenländischer Anschauungen, sondern eine seelische Selbstbefreiung, Selbstherauslösung gebietet. Der Buddha mar ein Königssohn aus edlem Geschlecht, dem alles Anechtische fremd war: "Jeder trägt seine Leuchte in sich selbst." In einem der letzten Gespräche mit seinem Lieblingsschüler Ananda vor seinem Tode weist "der Erleuchtete" seine Gemeinde an: "Darum verhaltet euch so, Unanda, daß ihr selbst euer Licht, selbst eure Zuflucht seid, nichts anderes eure Zuflucht, die Lehre euer Licht, die Lehre eure Zuflucht, nichts anderes eure Zuflucht2". Der Zuddhismus ist trop seiner Ablehnung der Kastenordnung eine Lebenslehre für einzelne Edelinge, von denen große Selbstzucht und innere Überlegenheit gefordert wird — doch aber eine Lehre für entwurzelte, mit ihrem Abstammungstreise zerfallene Edelinge.

Vielleicht darf man die kühlere Abständigkeit der nordischen Kasse— einen Wert der nordischen Kassenseele, den Nietzsche in verzerrens der Übersteigerung als "Pathos der Distanz" geseiert hat — bei dem "Erleuchteten" auch darin noch wirksam erblicken — sei es als unmittels baren Ausdruck des eigenen seelischen Wesens, sei es als eine überslieferte Saltung im Gautamageschlecht —, daß der Buddhismus die (eine engere und wärmere Gemeinschaft bedeutende) "Liebe" anderer

<sup>1</sup> v. Delius, Buddha, 1929, S. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fillebrandt, Buddhas Leben und Lehre, 1925, S. 119.

Glaubenslehren nicht kennt. Sille brandt betont, wie unrichtig es sei, eine Gemeinsamkeit der buddbistischen Lehre und der driftlichen in einem Grundgebote der "Liebe" sehen zu wollen. Diese vermeintliche Entsprechung habe schon Oldenberg abgelehnt. Das indische Wort sei nicht "Liebe", sondern metta = "Freundschaft", "Güte", "Wohlwollen" (Killebrandt, Buddhas Leben und Lehre, 1925, S. 152) — also eine gemessenere Empfindung, die der Zurückhaltung und der Einzeltümlichkeit des ursprünglichen, überwiegend nordischen Indogermanentums entspricht, ein Jug, der auch in Sansens Schilderungen von der Kirchlichkeit der norwegischen Bauern in den verhältnismäßig nordischsten Gebieten Norwegens wiederkehrt (U. M. Bansen, Norsk Folkepsykologi, 1899, S. 47/48). Die strenge Kühle der Lebensauffassungen indogermanischer Ferrenschichten ist dem Buddhismus noch eigen. "Wenige von den modernen Buddhaverehrern sind sich darüber klar, welche gewaltige ethisch-religiöse Sorderungen Buddha an seine Jünger stellt. Buddhismus ist nicht, wie viele Abendländer glauben, herber Weltschmerz, wehmütiges Mitleid und schmachtende Nirwanasehnsucht, sondern ein angespanntes Ringen nach dem Seil, nach der reinen Leidenschaftslosigkeit und der befreienden Erkenntnis, ein Ringen in unermüdlicher Selbstzucht und Selbstertötung, in angestrengter Meditation und Versenkung." — So urteilt Zeiler, der zugleich betont, daß der Buddhismus niemals Scheiterhaufen errichtet und Andersdenkende niemals vergewaltigt babe. Ihm — wie überhaupt den Glaubensformen der Völker indogermanischer Sprache — fehlt die Liferwut (Sanatismus) morgenländischer Glaubenslehren.

In Indien hat sich noch genug lebensbejahender altindischer Beist gegen den Buddhismus gewehrt, der ja schließlich bei den Völkerschaften Innerasiens und Ostasiens mehr Wurzeln geschlagen hat als bei den Indern. "Indien ist nicht mehr die Seimat des Buddhismus. Es sah sein Entstehen und eine Zeitlang seine Blüte; längst aber ist er zu fremden Nationen gewandert und trägt dort, in seinem Wesen tief verändert, neue, andere Frucht." Nach der Zählung vom Iahre 1901 bekannten sich in Britisch-Indien, eingerechnet Ceylon und Birma, von mehr als 294 Millionen Linzwohnern etwas mehr als 9 Millionen zum Buddhismus, im eigentzlichen Indien nur 338 879 Menschen, davon 210000 in Bengalen. Indien ist heute durch den Brahmanismus und Islam gekennzeichnet.

Altindischer Geist und verschiedene geistige Strömungen, die sich vom altindischen Geiste ableiten lassen, haben sich, zum Teil in heftiger Weise, gegen den Buddhismus gewandt. Schankara, ein

<sup>1</sup> Hillebrandt, Buddhas Leben und Lehre, 1925, S. 133.

großer indischer Denker, geboren gegen Ende des 8. Jahrhunderts n. Chr., verwirft den Buddhismus; er habe "nur seine eigene maßlose Geschwätzigkeit an den Tag gelegt oder aber seinen Saß gegen das Menschengeschlecht".

Lebensfeindlich mußte der Buddhismus sich auswirken allein schon durch seine Betonung des Einzelmenschen, seinen Individualismus: er löst den einzelnen heraus aus Familie, Stamm, Volk und Staat. Er wandte sich bei dieser Betonung des Einzelmenschen solgerichtig auch gegen die Rastenordnung für den Gestanken eines Weltbürgertums seiner Bekenner. Der Brahmanismus hatte eine sichere Empfindung dafür gehabt, daß bestimmte Erkenntnisse und Glaubensvorstellungen nur sür bestimmts geartete Menschen erlebbar seien. In der Bhagavadgita (XII, 3) heißt es: "Der Glaube eines jeden steht in Übereinstimmung mit seinem Innern, o Nachkomme des Zharata"; drei Stusen von glaubenden Menschen werden unterschieden nach ihrer seelischen Artung: I. die den Göttern dienen, 2. die an Geisterwesen glauben, 3. die an Gespenster und Seelengeister von Verstorbenen glauben.

Der Buddhismus—wie übrigens auchdie indischen Sankhja- und Jogalehren— unterscheidet nicht mehr so nach Gruppen, Schichten und Kasten; er wendet sich nicht mehr allein an die Serrenschicht, die arja, sondern an alle Menschen, gleichviel welcher Kaste, welchen Stammes, welchen Volkes. Als einen Mangel an Kassenempfinden beim Buddha braucht man die Ablehnung der Kasten nicht anzusehen; man kann diese Betonung des Einzelmenschen unerachtet seiner Stammes- oder Standesherkunft vielleicht vergleichen mit dem gleichgesinnten Weltbürgertum der Philosophen in der Spätzeit des Sellenentums und mit dem gleichgesinnten Stoizismus des späten Kömertums.

In allen diesen källen war die ursprüngliche Rassenschichtung der indogermanischen Bauernkrieger über Unterschichten nichtindogermanischer Kerkunft schon so verwischt, war auch durch geschlechtliche Verbindungen der Kerrenschicht mit den unteren Schichten auch in diesen ein so merklicher Linschlag der ehemals übergeschichteten Rasse eingedrungen, daß eine Behauptung der aus Rassenschichten hervorgegangenen Ständeordnung dem Linssichtsvollen als eine Wertabstufung nicht mehr einleuchten konnte. Es gab in diesen Spätzeiten innerhalb aller Schichten einzelne Menschen, die dem völkischen Inbilde vom Ldeling entsprachen,

<sup>1</sup> Ungeführt nach f. St. Chamberlain, Urische Weltanschauung, 1917, S. 46.

nicht mehr aber eine ganze Schicht oder zahlreiche Geschlechter, die als ausgelesene Gruppen überzeugten.

Darum wenden sich solche späten Beistesrichtungen an die vereinzelten Edlen, unerachtet ihrer zerkunft. So auch der Buddha, der bei seiner Ablehnung des lebensgesexlich (biologisch) sinnlos werdenden Kastenwesens doch nicht die Frage der Artung gänzlich übersieht; nur stellt er diese Frage nicht mehr so eindringlich wie das arische Indertum gegenüber der Kamilie und Raste eines Menschen, sondern eher nur noch gegenüber diesem einzelnen Menschen. Die Serkunftsfrage wird von ihm keineswegs ganz übersehen; auch er wendet sich in der Sauptsache an die "Söhne edler Geschlechter", 1 von deren Artung er doch den stärksten Widerhall für seine Lehre erwartet haben muß. Und tatsächlich hat der Buddha auch nur auf eine kleine, ausgelesene Gruppe einleuchtend und anziehend gewirkt, eine Gruppe, der klares Denken und diesem Denken folgerichtig entsprechendes Leben artgemäß war, viele übersteigert feinfühlige Vereinzelte und dann deren Nachläufer und Nachahmer, die aber doch aus angeborenem Wesen das buddhistische Feldentum der Verinnerlichung zu befolgen versuchten. Dem Buddha folgten gerade verhältnismäßig viele Brahmanen. obschon er eben das Brahmanentum und seine Lehren und Lehr= weise gänzlich verwarf. Es folgten ihm Jünglinge aus vornehmen Geschlechtern, und man erkennt, "daß Stand und gerkunft bei den Angehörigen des Ordens keineswegs unwesentlich waren".2 Nach Fillebrandt hat der Stand der Waischja, der Mittelstand des Ariertums, anscheinend den Kern der buddhistischen Gemeinde ausgemacht, jedenfalls nicht die Unterschicht der Schudra oder etwa Gruppen von solchen, die sich ihrer Artung nach als "mühselig und beladen" erscheinen konnten und denen die Ablehnung der Kastenordnung wohl tat. Die Strenge des Buddhismus schloß es aus, daß er — wenigstens in Indien — eine Mitleidslehre für jedermann werden konnte.

Gerade aber dadurch, daß der Buddhismus bei aller Ablehnung der Kasten doch hauptsächlich edle Jünglinge des damaligen Indertums anzog, hat er, der diese Jünglinge die Enthaltung vom geschlechtlichen Leben lehrte, sicherlich zur weiteren Ausmerze des arischen Indertums wesentlich beigetragen. Schon mit seiner Betonung des Einzelmenschen, mit seinem Individualismus, hätte er lebensseindlich wirken müssen, weil eben letzen Endes jeder In-

<sup>1</sup> Oldenberg, Buddha, 1906, S. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hillebrandt, Buddhas Leben und Lehre, 1925, S. 111.

dividualismus sich auf die Erhaltung der Geschlechter lebensseindelich auswirken wird. Tun ist aber dem nordrassischen Menschen eine ererbte Veigung zur Linzeltümlichkeit und Abständigkeit eigen — die sich auch in der Siedlungsweise des germanischen Linzelhofs deutlich ausspricht —, eine Veigung, die sich jedoch durchaus nicht als lebensgesenlich zerstörerischer Individualismus auswirken muß: das Germanentum war ebenso einzeltümlich in seinen Menschen wie siepenbewahrend (d. h. antiindividualistisch) in seinen Geschlechtern. In den Spätzeiten der Völker indogermanischer Sprache und nordischer Rassenherkunft hat aber die erserbte und überlieserte Linzeltümlichkeit anscheinend gerade bei den an nordischem Linschlage noch reicheren Samilien und Linzelmenschen öfters in einen lebensseindlichen Individualismus umzgeschlagen. Auch aus solchen Gründen der menschlichen Veranzlagung wird sich manches im Zuddhismus Indiens erklären.

Die zeimat des Buddhas, d. h. des "Erleuchteten", liegt im Vordosten Vorderindiens, in einem Gebiete an der Grenze des heutigen Nepals, am Suße des Simalajas. Dorthin war von den eingewanderten arischen Indern nur eine sehr dünne Erobererschicht vorgedrungen. Die Zerren des Landes, die aus dieser Erobererschicht stammten, waren adlige Gutsbesitzer, Rleinfürsten, und so auch der Vater des "Erleuchteten". Auch seine Mutter stammte aus diesem Adel, der wegen seines Stolzes sprichwörtlich war und dessen Tatkraft als Grundherren und Reisbauern überliefert ist. Der Vater gab ihm den Namen Siddharta, der "Erfolgreiche"; der Name seines Geschlechts aus dem Stamme der Schakja war Gautama (in späterer Sprachform Gotama oder Gotamo). Seit seiner Erleuchtung unter einem Seigenbaume, wo ihm die Erkenntnis zuteil ward, von der er fortan lehrte, wurde er "der Erleuchtete" (Buddha) zubenannt. Sein Geburtsjahr ist nicht genau zu berechnen; er mag um 550 v. Chr. geboren sein. So darf man bei dem Geschlechte Gautama und beim Erleuchteten selbst noch einen Linschlag nordischer Rasse vermuten, da dieser bei den herrschenden Samilien wahrscheinlich erst in den Jahrhunderten nach Buddhas Tode weitgehend ausgemerzt worden sein mag. Die Buddhasage in der dinesischen Sassung nennt Buddha sehr hellhäutig und blauäugig.1 Vielleicht darf man für seine leiblichen Züge auch eine Erzählung heranziehen, in der jemand den Erleuchteten, der nach Benares wanderte, ansprach: "Sell, Freund, ist deiner Züge Ausdruck; rein und klar ist deine Sarbe."2 Vielleicht

<sup>2</sup> v. Delius, Buddha, 1929, S. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buddhas Leben und Wirken, übersegt von Schulge, 1894, S. 21.

ist auch die Beschreibung zu verwerten, die ein Brahmane Sonadanda von Buddha gegeben hat: er sei schön, vertrauenerweckend und ausgestattet mit allen Vorzügen eines Arhats, d. h. eines Geistig-Erhabenen (Zeiligen).<sup>1</sup>

Man ist aber versucht, bei Buddha außer dem nordischen Einschlag aus rassenseelischen Gründen einen Einschlag innerasiatischer (mongolischer) Rasse zu vermuten, einen Einschlag, der in der Bevölkerung seines zeimatgebietes damals schon durchaus



21bb. 2. Buddhas Tod. Japanische Malerei aus dem Jahre 1390. Buddha, von braun- und blauäugigen Usäaten betrauert.

(2lus dem Mufeum für Oftaffatifde Runft der Stadt Koln)

möglich gewesen wäre. Eben vom Nordosten her setzte sich seit vorgeschichtlicher Zeit eine fortwährende Linsickerung innersasiatischer Rasse fort. Die spätere Ausbreitung und damit verbundene Verslachung des Buddhismus — Verslachung für ein indogermanisch-nordisches Empfinden — ist zwar erst möglich geworden durch eine Abwandlung und Umdeutung der ursprünglichen Gedanken des Buddhismus; aber irgendetwas im Buddhismus

<sup>1</sup> Hillebrandt, Buddhas Leben und Lehre, 1925, S. 94.

scheint doch von seinen Anfängen an dem Empfinden von Völkern mit einem innerasiatischen Einschlage entsprochen zu haben. Der Buddhismus ist im Laufe der Zeit ebenso ins Innerasiatische und Ostasiatische umgedeutet worden wie die Bildwerke, die den Buddha darstellen sollten, im Laufe der Zeit immer mehr die slachen Gesichtszüge überwiegend innerasiatischer Menschengruppen angenommen haben. Ursprünglich aber kann im Buddhismus die darin zu vermutende innerasiatische Rassenseele, sei es beim Buddha selbst oder bei den frühesten seiner Gemeinden, sich nur wenig geäußert haben. In seinen Anfängen mindestens umfast der Buddhismus noch so viel vom arischeindischen Geisteserbe, daß er wahrscheinlich durch seine Lehre der Ehe- und Kinderlosigkeit gerade die Ausmerze der Geschlechter des ursprünglichen Indertums beschleunigt hat.

Seit Ausbreitung des Buddhismus verliert die Schicht der Ariernachkommen immer mehr von ihrer Macht. Seit dem Vansdas und dem Maurjaskerrscherhause, also seit dem 4. Jahrhundert v. Chr., sind kerrscher niedriger Abstammung aufgetreten, ein Anzeichen, wie verbraucht schon die arische kerrenschicht war. Mankann also etwa 1000 Jahre eines arischsindischen Indiens rechnen, etwa den Zeitabschnitt zwischen 1400 und 400.

## Das Dahinschwinden der Reste nordischer Kasse im Indertum

Die Bildende Kunst der Inder — vgl. etwa Bachhofer, Frühindische Plastif (1929) — zeigt, daß in den Anfängen der indischen Bildhauerkunst, d. h. etwa im 3. Jahrhundert v. Chr., schon überwiegend nichtnordische Gestalten auftreten, daß aber wohl gelegentlich noch ein nordischer Linschlag anzunehmen ist, so besonders etwa bei einem Ropse aus der zweiten Sälfte des I. Jahrhunderts n. Chr., der den Boddhisattwa darstellt, den Königssohn
Siddharta, der noch nicht der Lrleuchtete ist, wohl aber der nach Lrkenntnis Strebende auf dem Wege zur Lrleuchtung. Dieses
Bildwerf gibt nicht die Jüge des Buddhas nach dem Leben wieder
— eine solche Darstellung ist nicht erhalten —; es läßt aber erkennen, mit welchen leiblichen Jügen man sich einen Buddha zur
angegebenen Zeit noch vorstellen konnte, nämlich als einen vorwiegend nordischen Menschen mit dem Gepräge eines arischen
Ldelings (vgl. Abb. 3).

Aus späterer Zeit ist eine Schilderung Buddhas erhalten, die zwar kaum eine Überlieferung über dessen Aussehen bedeutet, doch aber ans

geben kann, wie man sich einen geistig überragenden Menschen aus königlichem Geschlecht vorgestellt hat. Sie ist wiedergegeben bei VI eusmann, Die Reden Gotamo Buddhos, 1922, S. 662—69: da wird der hohe schlanke Wuchs betont, die breite Brust, die langen Arme und Beine, die schmalen Süße mit dem hohen Rist; die Spannweite der Arme betrage so viel wie die Körperhöhe ("das Quadrat der Alten"), das Kinn sei kräftig, die Saut glänze wie Gold, Augen und Saare seien



Abb. 3. Boddhisattwa-Ropf aus der Sammlung Peshawar. Erste Fälfte des I. Jahrhunderts n. Chr.

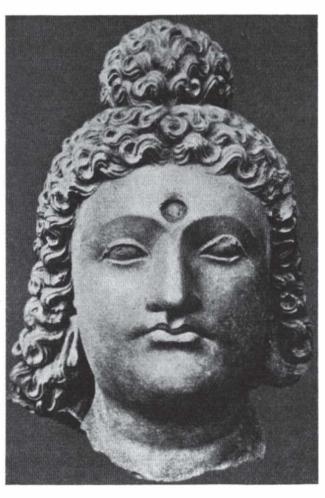

Abb. 4. Boddhisattwa-Ropf aus der Sammlung in Peschaur (Peshawar). Iweitefälfte d. I. Jahrhunderts n. Chr.

(Aus Bachbofer, Srubindifche Plaftit)

schwarz. Sein Gang sei leicht, weder mit einwärts noch mit auswärts gedrehten Beinen, seine Bewegungen gemessen, sein Auftreten zurück-baltend.

Line Schilderung vom Aussehen der Inder seiner Zeit hat der hellenische Schriftsteller Ate sias hinterlassen, der allerdings nicht als sehr zuverlässig gilt. Atesias, geboren um 400 v. Chr., lebte als Befangener eine Zeitlang am persischen Jose und hat dort anscheinend Inder gesehen und über das indische Volk berichten hören. Er schildert die Inder im ganzen als klein, langhaarig, langbärtig, schwarzhäutig und flachnäsig, hat also am ehesten den Drawida-

schlag im Auge. Dann aber spricht er (Indiká 9) von 5 indischen Männern und 2 indischen Frauen, die er gesehen habe, die ganz weiß gewesen seien. Fandelt es sich bei diesen Zellen um eine der indischen Zerrenschicht entstammende Gesandtschaft, die Rtesias am Zose des persischen Großkönigs gesehen hatte?

Jur Ausmerze des nordischen Rasseneinschlags hat die Zersexung der altindogermanischen Samiliensittlichkeit beigetragen. Dem Zeitzalter Buddhas schon sind die berühmten feingebildeten Buhlerinzuen eigen — eine Erscheinung von der gleichen Bedeutung wie in Fellas die Setairen, oft erblichzhochwertige Mädchen, die ehelos,

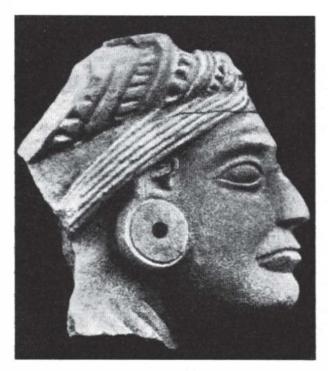

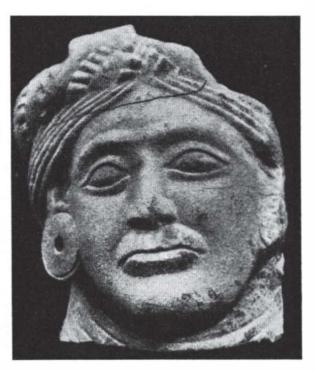

Albb. 5 a u. b. Männerkopf aus der Sammlung in Sarnath, zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr. Vorderasiatischenordisch (Aus Bachhofer, Krühindische Plastik, 1929)

finderlos oder kinderarm bleiben, um sich einer "freien" Bildungspflege hinzugeben, die innerhalb der Ehen ihrer Zeit nicht mehr möglich war; zu viel hatte ja in den Spätzeiten dieser Indogermanenvölker unter fremdrassigem Linfluß die Frau und Gattin von der freien, geachteten Stellung des indogermanischen Weibes eingebüßt.

Seit dem 4. Jahrhundert v. Chr., etwa seit dem Zeitabschnitt des Maurja-Zerrscherhauses, begann in Indien die Beschäftigung mit den Dingen des Geschlechtslebens, die zu den indischen Lehrbüchern über Geschlechtsverkehr beigetragen hat, so wie im Zeitabschnitt gleich vorgeschrittener Entnordung in Rom Ovidius seine

<sup>1</sup> Ctesiae Cnidi operum reliquiae, herausgegeben von Bachr, 1824, S. 287.

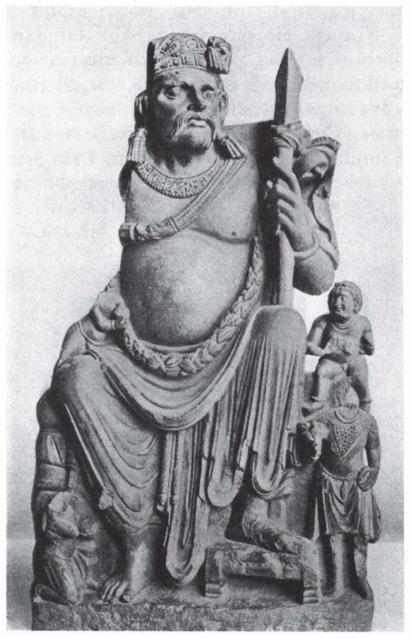

Albb. 6. Ein Rönig der Indoskythen (2ius Ullsteins Weltgeschichte)

ars amandi schrieb. In diesen indischen Lehr= werken mit ihren eigenartia übergelehrten Linteilungsbeariffen wird das Natürliche aedanflich überstei= gert, das Geschlecht= überbewertet: liche aus der indogermani= schen Ehrung des Leibes und der Sinne ist ein teils schulmeister= licher, teils in das Sinnliche verstrickter, immer aber (für indogermanisches Empfinden) unfrei wirkender, überwuchernd wortreicher Lifer der Betractung und Be= schreibung des Leib= lichen und Sinnlichen geworden. Das Weib wird nicht mehr als die arisch-indische Sausberrin geseben, son. dern nur noch als Un= reiz zur Geschlechts=

lust. Damit ist wie mit der gequälten Abtötung der Sinne die Auflösung der lebensförderlichen Sittlichkeit des frühen Inderstums angezeigt, die Zersetzung der indogermanischen Sippenspflege.

In der Bhagavadgita (I, 40—43) sind diese Zusammenhänge erkannt; diese Dichtung fällt in den Zeitraum zwischen 200 und 150. "Mit der Vernichtung der Familie gehen die von Ewigkeit her bestehenden heiligen Gebräuche der Familie zugrunde; und wenn der heilige Brauch zugrunde gegangen ist, dringt Geserzlosigfeit in die ganze Familie ein. Infolge des Eindringens der Geserzlosigkeit werden, o Krischna, die Frauen der Familie verdorben; wenn die Frauen verdorben sind, entsteht Vermischung der Kasten, o Sohn des Wrischni... Durch diese Kastenvermischung bewirz

kenden Sünden der Kamilienvernichter werden die seit Ewigkeit geltenden Bräuche der Kaste und der Kamilie vertilgt."

Sier ist der Zusammenhang zwischen der Zersetzung der lebensförderlichen Sittlichkeit des arischen Indertums und dem Überhandnehmen "ungeordneter Zeugungen" (vgl. S. 43) klar erkannt.

Seit dem Maurja-Serrscherhause nahm die Landflucht der freien Bauernbevölkerung zu, in der weitere Reste arischen Indertums vermutet werden dürfen; es entstanden damals Weltstädte mit dicht wimmelnden großen Einwohnerschaften, Weltstädte, die aber — wie immer in der Geschichte der Völker indogermanischer Sprache — als Mittelpunkte der Staatsmacht und der Bildung viele hochwertige Menschen anzogen. Der Vorgang der Verbrennung hochwertiger Erbanlagen, genannt Sochfultur, vollzieht sich ja gerade in den großen Städten, die in der Regel vom Lande herbeigezogene Samilien innerhalb von zwei bis drei Geschlechterfolgen aussterben lassen. In den indischen Großstädten boten sich wie in heutigen alle die Zerstreuungen, die überspirte Bildung, die Genüsse, deren zersenzender Wirkung bisher noch kaum eine Samilie hat widerstehen können. So zogen auch in Indien die Reste edler Geschlechter in die großen Städte, um dort Linfluß auf den Staat und die Bildung zu gewinnen, und verfielen der dort üblichen Geburtenverhütung. Den untergehenden Samilien rückten die Scharen der dunklen Urbevölkerung nach, bis auch diese Städte wieder verdunkelt waren bis in ihre obersten Kasten.

Seit etwa dem 4. Jahrhundert n. Chr. läßt sich auch in Indien ein Aussterben vieler großer Städte verfolgen, gerade im Zeitabschnitt des Gupta-Zerrscherhauses, der den Söhepunkt der hinduisch-indischen Gesittungsentfaltung bedeutet, gerade in dieser "Blütezeit" mit ihren ausschweisenden Damen (vgl. S. 42).

### Die Indostythen

Das arische Indertum hatte immerhin im Zeitalter seines Erlöschens noch einmal eine "Blutauffrischung" erhalten oder nicht nur eine, sondern mehrere durch die Einbrüche anderer Indogermanen von Vordwesten her, besonders der Indoskythen.

Die Indostythen, deren vorindische Geschichte später für sich zu betrachten sein wird, gründeten im Vordwesten Indiens, in den sie von Westturkistan eingewandert waren, ein starkes Staatswesen, das etwa von 120 v. Chr. bis 400 n. Chr. bestand und sich zeitweilig, um 45 n. Chr., bis gegen Persien hin ausdehnte.

<sup>1</sup> Angeführt nach der Übersegung von Garbe, 1921, S. 82/83.

Dieses Reich wird nach einem Sauptstamm dieser Indostythen auch öfters Reich der Kuschaner oder Kuschanisches Reich genannt, weil ein indostythischer Sürst sich noch in Westturkistan nach einer chinessischen erdkundlichen Bezeichnung "König von Kueischuang" benannt hatte.

Dom indostythischen Reiche ging eine Wiederbelebung der altindischen Dichtung aus; nach Aufnahme der indischen Sprache und Gesittung erwiesen sich eben diese Indostythen — was rassentundlich unmittelbar begreislich ist — schöpferischer als die hindugewordenen Inder dieser Zeit. Den Erbanlagen nach müssen ja die Indostythen dem Indertum der Frühzeit ähnlicher gewesen sein als dem Indertum, für das sie eine neue Serrenschicht bildeten. Im indostythischen Reiche vollzog sich eine Wiederbelebung indischer Dichtung. Im 4. oder 5. Jahrhundert schrieb Kalidasa, der größte mit Vamen bekannte Dichter in indischer Sprache, seine Dichtungen, unter denen bei uns das Schauspiel "Sakuntala" durch Goethes Lob bekannt geworden ist.

Die von den zellenen als Indoskythen, von den Chinesen als Juetschi bezeichneten Stämme gehören zu blonden, blauäugigen Völkerschaften, zu Massageten, Wusun und anderen, die in den Jahrhunderten vor Beginn unserer Zeitrechnung und noch nachber im ganzen inneren Usien bis nach China hinein siedelten, ihrer Serkunft nach hauptsächlich Stämme des an Einzelgruppen reichen Sakentums. Die Saken, nächste Verwandte der Indoiraner, entstammen wie diese dem jungsteinzeitlichen Kreise der Bemalten Keramik. Sie werden in diesem Buche gesondert zu betrachten sein. Außer den Indoskythen sind auch andere Stämme mit einem Linschlage blonder, blauäugiger Rasse in Nordwestindien eingefallen und haben sich zum Teil dort angesiedelt und mit der Bevölkerung vermischt: so die Weißen gunnen, die Leukói Hunnoi oder Hephthalítoi, wie sie bei Sellenen und Byzantinern hießen. Bis ins 17. Jahrhundert, bis zur Berrschaft Bapurs, lassen sich Linfälle hellerer Stämme vom Norden und Nordwesten her verfolgen.

Überlieferte Eigennamen der Indostythen erinnern durchaus an diejenigen Eigennamen, die Vasmer in seiner S. 16 genannten Arbeit als Iraner und Sakennamen aus dem Bereiche des bronzezeitlichen Südrußlands mitteilt. Indoskythische Münzen, die

<sup>1</sup> Will ich die Blumen des frühen, die Früchte des späteren Jahres, will ich, was reizt und entzückt, will ich, was sättigt und nährt, will ich den Simmel, die Erde mit einem Namen begreifen, nenn' ich, Sakontala, dich, und so ist alles gesagt.

v. Ujfalvy, ein madjarischer Forscher der Völkerkunde und Sprachwissenschaft, beschrieben hat, lassen meistens neben zügen nordischer Rasse überwiegend züge vorderasiatischer Rasse erkennen.<sup>1</sup> Der Einschlag heller Rasse ist zu stark hervorgehoben, wenn Smith, The Oxford History of India, 1923, S.9, die Oberschicht der Indoskythen ohne Einschränkung große hellfarbige Menschen (big, faircomplexioned men) nennt. Es kann sich nur um einen mehr oder minder starken Einschlag heller Rasse gehandelt haben.

Aus dem indostythischen Reiche hat sich die sog. Gandharafunst verbreitet, eine indisch-hellenistische Mischfunst, die aber doch mit ihren durch nordisches Wesen bestimmten oder wenigstens mitbestimmten zügen der rassischen Ligenart der Indostythen (Juetschi) entsprochen haben muß. Don Indostythien aus reichen indisch-hellenistische gedankliche und künstlerische Linslüsse bis nach Ostasien; so groß war das Unsehen der indostythischen zerrscher, deren mächtigster Ranischka war (78—123 n. Chr.?). Sandelsverbindungen der Indostythen reichten gegen Westen bis nach Rom.

Im 5. Jahrhundert zerschlugen die Weißen Funnen, von Vordwesten einfallend, die Ferrschaft des Indoskythentums, das damals durch Zerfall in eine Reihe von Kleinfürstentümern geschwächt war.

Sür Indien bringt die Mongolenherrschaft, die vom 8. Jahrhundert bis 1536 dauerte, den Sieg der ureinheimischen und gewisser von Innerasien vorgedrungenen Rassenbestandteile, wiewohl anscheinend die Zerrenschicht des Mongolentums und wohl
auch ein Teil seiner Kriegerschicht durch geringere Linschläge
nordischer Rasse gekennzeichnet gewesen sind, worüber später zu
berichten ist. Mit Anbruch der Mongolenherrschaft muß die letzte
rassische Nachwirkung eines arischen Indiens vertilgt worden
sein, wenn auch die seelischen Werte des arischen Indertums als
geistige Überlieferung, mehr oder minder abgewandelt, sich bis
beute noch in Nachwirkungen verfolgen lassen.

Diodorus Siculus (XVII, 91), ein Schriftsteller aus der Zeit des Kaisers Augustus, und später Arrianos, ein hellenistischer Schriftsteller des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, schildern die Inder als hochgewachsene Menschen — worunter wohl Menschen von höherem Wuchs zu verstehen sind als die durchschnittlich kleinen Römer der Kaiserzeit; ferner als sehr dunkelhäutige Menschen.

<sup>1</sup> v. Ujfalvy, Mémoire sur les Huns blancs, L'Anthropologie, 38. IX, 1898, S. 393.

Bei Arrianos (Anabasis V, 4, 4) heißt es: "Die Inder sind hochzgewachsen, die höchstgewachsenen unter den Assaten; ihr Wuchsübersteigt 5 Ellen. Ihre Faut ist dunkler als die aller anderen Rassen, ausgenommen die Äthiopier. Im Kriege sind sie die tapfersten aller Völker Assaten." In den Indiká, dem Zusarzu seiner Anabasis, die den Zug Alexanders nach Indien schildert, geht Arrianos weiter auf die Inder ein und berichtet, zum Teil nach älteren Tachzichten, sie seien sehr tapfer, sehr arglos und lauter, ehrlich, worthaltend und wahrhaftig, schreibt ihnen also Ligenschaften zu, deren gerades Gegenteil oft von heutigen Durchschnittsindern anzgegeben wird.

Diesen Gegensan der heutigen Inder und der Inder der Alexanderseit, die Arrianos schildern möchte, vermerkt auch Roß im Jahrbuch für Soziologie, Bd. II, 1926, S. 258, und will sich diese Wandlung daraus erklären, "daß die Rasse so lange einer Fremdherrschaft unters

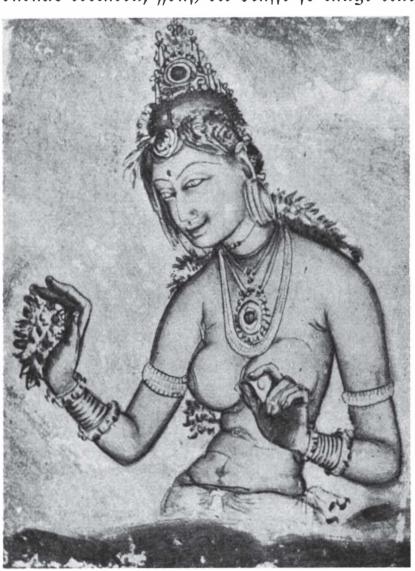

Abb. 7. Helläugige Edeldame, bei der Brautschau des Königs Kasjapa I. vorgestellt.
Gemälde eines Hofmalers des Königs? Sigirija,
Leylon. Ende des 5. Jahrhunderts.
(Nach Savell, A Handbook of Indian Art, 1920)

worfen war" — ein Schulbeispiel für die lamarctistischen, d. h. die Um welt als ausschlaggebend vermeinenden

Erflärungsver suche aus dem Geiste des 19. Jahrhunderts. Dieses Jahrhundert hat zwar das Wort "Darwinismus" viel gebraucht, die Lehre selbst aber, d. b. die Lehre von der ausschlaggebenden Bedeutung der Auslese für alle Gruppen von Lebewesen, meistens bei= seitegelassen. Von der üblichen Geschichtsfor= schung und gar der üblichen Gesellschaftswis= senschaft (Soziologie) wird auch heute noch gemeinhin bei gleich=

bleibender Sprache eines Volkes auch dest sen rassische Zusammensenung als gleichgeblieben angenommen; so übersieht auch Roß, daß die heutigen Inder nur noch Sprachinder sind, diesenigen aber, die Arrianos ins Auge faßt, zum Teil noch Inder arischen Blutes waren.

Galenos (Perí kraseon II, 5), erwähnt im 2. Jahrhundert n. Chr. die Dunkelhäutigkeit der Inder. Avienus sagt in seiner descriptio orbis (I, 311), im 4. Jahrhundert n. Chr., die Inder seien von garstiger Farbe (teter color).

Bei Stobaios, de nuptiis (vgl. S. 37) finden sich, ähnlich wie in hellenistischer Zeit bei den Physiognomonikoi aus hellenischer Überlieserung, halb verdunkelte und rassenkundlich kaum noch erhellbare Linsichten einer gewissen Besichtsausdruckskunde der alten Inder verzeichnet, die Stobaios von Vikostratos übermittelt bekommen habe: Der Mann, der nicht leicht aufbrause, also der Selbsteherrschte, habe ein helles heiteres Besicht; böse sei, wer zusammengewachsene Augenbrauen habe; niemals froh werde, wessen Besicht sinster und schwarz sei.

Aus dem Zeitabschnitt um 600 sind als rassenkundlich verwertsbares Zeugnis die Wandmalereien von Adschanta erhalten, beschrieben durch Goloubew, Ajanta, Les peintures de la première grotte (1927): diese Gemälde zeigen überwiegend Menschen, die im ganzen den heutigen Sindus gleichen, daneben aber auch Menschen hohen Wuchses mit schmalen Gesichtern, schmalen Nassen, blondem Zaare und blauen Augen.

# Spuren nordischer Rasse im heutigen Indien und in dessen Grenzbezirken

Wenn heute in Indien noch ein Einschlag aus den Geschlechtern der bronzezeitlichen ärja irgendwo vermutet werden darf, so muß dieser vor allem in den oberen Schichten der Bevölkerung, den obersten Rasten, gesucht werden und dann im Nordwesten Indiens, besonders in höherer Gebirgslage, hier auch bei den mittleren und da und dort wohl auch den unteren Schichten. Line solche Vermutung bestätigt sich auch hinlänglich, denn im Nordwesten sindet man einen höheren Wuchs, hellere Sautsarben und schmälere Nasen, Merkmale, die zum Teil wahrscheinlich noch durch einen nordischen Rasseninschlag erklärt werden dürsen, denjenigen nordischen Linschlag, der sich nach oben (S. 50) ausgesprochener Vermutung mehr in den Formen als in Sauts, Saars und Augenfarben zeigen wird. Im Nordwesten sinden sich aber vereinzelt auch noch blaus

<sup>1</sup> S. 22, S. 181 und Erklärung zu Tafel XLIX.

äugige Blonde, wie auch Risley, The People of India, 1915, S. 15, vermerkt hat. In dem, was Risley als den Indo-arischen Schlag (Indo-Aryan type) bezeichnet, den er am meisten in Raschmir, dem Pandschab und in Radschputana findet, ist dieser nordische Einschlag (mehr der Sormen als der Sarben) noch am ehesten zu vermuten.

Unter diesen Stämmen des Nordwestens darf man auch einen solchen nordischen Linschlag bei den Sikhs vermuten, die vielleicht eher als Glaubensgemeinschaft denn als Stamm zu bezeichenen wären. Sie sind im Pandschabgebiet um Lahore ansässig.<sup>1</sup>

Die Sikhs sind durchschnittlich etwa 1,71 m hoch; helle Augen und Zaare sind unter ihnen kaum vorhanden.

Die Radschputen sind schon erwähnt worden, eine hohe Kaste in Radschputana, das man noch zum Nordwesten rechnen kann. Sie sind hochgewachsen, ihre Nasen gerade, ihre zut ist rötlich. Nach einer Schilderung des Grasen Reyserling gibt es keine "edleren Typen" als die Radschputen; "so ausgeglichen-gleichmäßig schön wie dieser Menschenschlag sind die edelsten Rasseherden selten... Zier handelt es sich um den größten Triumph der Menschenzüchtung, von dem ich wüßte". Auch bei den Radschputen darf noch ein nordischer Einschlag der Sormen vermutet werden.

In Südratschputana unter den Katti (englisch Kattees, frz. Kattyes) finden sich Blonde.<sup>3</sup> Prichard erwähnt: "Man sieht mitunter Kattees mit lichtem Saar und blauen Augen." Die Katti sollen über mittelgroß sein, oft über 6 Suß, von tapferem und willensstarkem Wesen, ursprünglich ein geschlossen lebender Stamm, jest über verschiedene Bezirke verteilt.

Drew fand unter dem Sirtenstamme der Gudschar im Sazara-Bezirk der Landschaft Raschmir — der Sauptteil des Stammes lebt aber in der Rüstenlandschaft Gudscherat, die südlich an Radschputana angrenzt — einige Menschen mit helleren Augen.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Jur Geschichte der Sikhs vgl. Cunningham, A History of the Sikhs, 1918; zur Rassenkunde vgl. Frhr. v. Eickstedt, Rassenelemente der Sikh, Jeitschrift für Ethnologie, Bd. 52, 1921, S. 317 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Repserling, Das Reisetagebuch eines Philosophen, Bd. I, 1919, S. 189; vgl. auch Crooke, Rajputs and Mahrattas, Journal of the Anthropological Institute, Bd. 40, 1910, S. 39 ff.

<sup>3</sup> VgI. Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, III. Reihe, Bb. II, 1879, S. 225 und Dictionnaire des Sciences Anthropologiques unter "Blonds".

<sup>4</sup> Prichard, Naturgeschichte des Menschengeschlechts, Bb. III, 2, 1845, S. 252.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Drew, The Jummoo and Kashmir Territories, 1875, S. 109.

Bei den Mannschaften der britisch-indischen Regimenter First Brahmins und Third Brahmins soll sich in Wuchs und hellen Sarben, auch im Gesichtsschnitt, noch einiges Vordische zeigen.



2166. 8. Sikh (Pordwestindien)
(Aufnahme: v. Cidstedt)



21bb. 9. Sith (Mach einer Butte des Bildbauers Rudolf Marcufe)1



21bb. 10. Sifh (Aufnahme: Prof. Stiebt)

Der Künstler, mit dessen Genehmigung der Abdruck erfolgt ist, hatte die freundlichkeit, über den Dargestellten mitzuteilen, "daß er (Kar Singh) 25 Jahre alt, etwa 177 cm groß war; Sautfarbe hellbraun, Augen dunkelbraun, Saar schwarz, fast armlang, ebenso ging der Bart, wenn er ihn auskämmte, die Brust. Mein Modell legte besonders Wert auf die Jeinheit und Weiche seines Saares und behauptete, daran könne man die edle Rasse erkennen".

Blonde sollen vorkommen unter den Bisahuri in der Provinz Baschahr (Fauptstadt Rampur) im Gebiet des oberen Ganges.<sup>1</sup>

Spuren nordischer Rasse sind, wie oben vermerkt, in ganz Instein unter den Brahmanen zu vermuten, da sich diese oberste Raste seit ihrer Entstehung immer besonders rein zu bewahren versucht hat. Daß im allgemeinen die Sautsarben in Indien heller werden, je höher die Raste, ist schon S. 39 erwähnt worden. Dies ist eine Erscheinung, die rassenkundlich ähnlich zu erklären ist wie die Verteilung der Sautsarben im heutigen Südamerika; schon Alexander v. Sumboldt hat von dort erzählt, die mehr oder minder belle Saut eines Menschen bestimme sein gesellschaftliches Ansehen.





Abb. IIa u. b. Ein 25 jähriger Brahmane, Schullehrer. Vordischer Einschlan? (Aus Globus, Bo. 01, 1882, S. 59)

In Indien ist auch die Nasenbreite im allgemeinen ein Anzeichen der Kastenhöhe: in der Regel gilt, daß die Nasenbreite im umgekehrten Verhältnis zur Kastenhöhe stehe, je schmäler die Nasen, desto höher die Kaste.<sup>2</sup> Dabei ist rassenkundlich zu bedenken, daß das Merkmal der schmalen Nase in Indien durch Einschläge verschiedener Rasse bedingt sein kann und heute eher durch andere Rassen als durch die nordische bedingt ist.

Die Brahmanen sind durchschnittlich 6—9 cm größer als die sonstige Bevölkerung; sie haben durchschnittlich außer hellerer zaut auch schmälere Gesichter mit schmäleren Vasen, und bei

<sup>1</sup> So nach Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, III. Reihe, 28. II, 1879, S. 225, und nach Dictionnaire des Sciences Anthropologiques unter "Blonds".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ugl. Anthropos, Bd. 22, 1927, Heft 1/2, S. 147.

ihnen wie bei anderen hohen Kasten kommt gelegentlich mittelbraunes zaar vor. Unter den Brahmanen in Bombay fand Risley Grauäugige, und in den höheren Kasten gelegentlich Zaarfarben, die einen goldbraunen Ton enthalten (a tawny shade).<sup>1</sup>

Maury, La Terre et l'Homme, 1857, S.401, schreibt, daß besonders unter den Brahmanen im Simalajagebiet helle Saut und helle, blonde oder rötliche Saare wie bei Europäern vorkämen.

Graul, Reise nach Ostindien, Bd. IV, 1855, S. 152, berichtet von "arischen" Priestern, die er getroffen habe: "Es war in der Tat interessant, die beinahe europäisch-weißen Gesichter mit den kohlschwarzen Gesichtern der übrigen Brahminen zu vergleichen." So hat Graul auch die Ausnahmen darstellenden Sälle sehr dunkler Brahmanen verzeichnet. Er teilt aber (S. 262) ein Sprichwort mit, das die Regel angibt: "Unter den Brahmanen keine Schwärze, unter den Pariahs keine Weiße." Als Parias gelten die Menschen (und in Südindien auch ganze Stämme), die noch unterhalb der niedrigsten Kasten stehen und deren Berührung schon als ansteckend gilt.

Johnston hat in einem Aufsage "Race et Caste dans l'Inde" (L'Anthropologie, Bd. VI, 1895, S. 177) ausgeführt, den Kern des Brahmanentums bilde eine hellhäutige Gruppe von mittlerer Körperhöhe mit großen Augen, seinen Jügen, einer nach außen gebogenen Vase (nez recourbé), mit reichlichem Ropfhaar und Bartwuchs, beiderlei Haargespinst oft wellig. Vicht selten seien unter den Brahmanen blaue oder grüne Augen, so besonders beim Stamme der Mahratten im Bebiet um Bombay und Saidarabad, und in Kaschmir, der Gebirgslandschaft im äußersten Vorden von Britisch-Indien.

Boeck, Durch Indien ins verschlossene Land Nepal, 1903, S. 176, schildert den Anblick der Badenden im Ganges, die er von Bord aus betrachten konnte, und vermerkt, da die verschiedenen Kasten zu verschiedenen Zeiten badeten, die edleren Gestalten unter Radschahs (Sürsten) und Brahmanen, die unedleren unter den unteren Kasten — wobei er nach abendländischem Schönheitsempsinden urteilt, d. h. nach Vorstellungen, die im wesentlichen in der Leibesgestaltung der nordischen Rasse das Edle erblicken.

Nach Smith, The Oxford History of India, 1923, S. 6, trifft man einen hochgewachsenen, helleren, schmalnäsigen und stür europäisches Schönheitsempfinden) hübschen Menschenschlag, wie er in Nordindien unter der Oberschicht und besonders bei den Brahmanen in Raschmir als Linschlag vorkomme, auch in Südindien noch einmal unter den Nambudri-Brahmanen der Malabar-Rüste, deren Vorväter aber von Norden gekommen seien. Thurston fand (nach Risley, The People of India, 1915, S. 15) in der Bevölkerung an der Malabar-Rüste einige Menschen mit blaßblauen oder grauen Augen.

<sup>1</sup> Risley, The People of India, 1915, S. 15.

Bei Emil Schmidt, Beiträge zur Anthropologie Südindiens, Arschiv für Anthropologie, Bd. 37, 1910, sinden sich (S. 112—137) Ansgaben, wonach bei verschiedenen Untersuchungen unter den Brahmanen hellbraune Augen bei 12%, mittelbraune bei 23% gefunden wurden, unter Schudras bei 4,4% und 56,5%, unter Parias hellbraune Augen bei 7%. Ein Teil dieser helleren Augen darf als Anzeichen eines Einschlags nordischer Rassen angesehen werden; die meisten mittelsbraunen Augen sind als hellere Abwandlungen der Augensarbe dunkeläugiger Rassen zu werten. Die Jusammenstellung zeigt, daß hellere Farben gelegentlich auch bei einzelnen Gruppen niedriger Rasse vorskommen, dann eben meistens auf Grund ungeregelter geschlechtlicher Verbindungen (irregular unions), wie der oben angeführte Smith erklärt.

Blonde sollen sich noch unter den Singhalesen auf Ceylon finden, aber nur sehr selten. In Ceylon kann die arisch-indische Schicht aber jeweils nur ganz dünn gewesen sein und mag auch durch brahmanische Geschlechter, die aus seelsorgerlichen Gründen gegen Süden vorgedrungen sind, kaum nennenswert verstärkt worden sein.

Lin nordischer Linschlag hat sich im Gebirge, also da, wo das Klima nicht ausmerzend gewirft hat (vgl. S. 49), am besten erbalten. Das hat sich eben schon bei Erwähnung der Blonden in Kaschmir und anderen Simalajagebieten gezeigt, und das zeigt sich ja schon bei einer Übersicht der Rassenverhältnisse Südeuropas. So sinden sich selle besonders in Kaschmir, und zwar nicht nur bei der Oberschicht.

Dielleicht ist dieser helle Einschlag noch im 18. Jahrhundert deutlicher hervorgetreten. Bernier, Voyages, contenant la Description
des États du Grand Mogol, Bd. II, 1723, S. 281/82, vermerkt, die
Raschmiri seien auch "wegen ihres schönen Blutes" bekannt. "Sie sind
so wohlgestaltet wie unsere Europäer... Besonders die Frauen sind
dort schön; von hier beziehen auch die Fremden am Lose des Großmoguls ihre Frauen, um Rinder zu zeugen, die heller als die Lindus
sind und so als echte Mongolen gelten können." Dies ist zugleich ein
Zeugnis sür die verhältnismäßig auffallende Lelle der Mongolenherrenschicht des 18. Jahrhunderts, über die noch zu reden sein wird.

Tieffenthaler, Sistorisch-geographische Beschreibung von Sindustan, 1785, S. 93, berichtet über Kaschmir: "Die Einwohner sind weiß an Farbe."

Einen nordischen Einschlag lassen auch die Schilderungen bei v. Zügel, Raschmir und das Reich der Siek, Bd. II, 1840, S. 430, vermuten, wo der treffliche Wuchs, die schönen, regelmäßigen Züge,

<sup>1</sup> Kach dem Dictionnaire des Sciences Anthropologiques unter "Blonds".

die großen Augen und schwarzen Zaare der Kaschmiri geschildert werden, zugleich aber ihre "mit dem schönsten Karmin übergossenen Wangen". — Dies letztere sei besonders auffallend, wenn man von Indien
komme, "wo keine Spur einer roten Wange zu sinden ist". Die Kaschmiri kämen in ihren Gesichtszügen vielleicht den Bewohnern der
Abruzzen (Italien) am nächsten, "doch mit dem Unterschiede, daß sie eine
weißere Zautsarbe und höher gefärbte Wangen haben".

Auch im Pandschab falle die Schönheit der dort zugewanderten "weißen Kaschmir-Mädchen" auf im Vergleiche mit den dunkleren Indierinnen (Bd. II, S. 411). v. Zügel schildert dann ein Kaschmirmädchen, das er in Lahore unter den Tänzerinnen gesehen habe, "die mit einer weißen Zautfarbe sogar Farbe auf den Wangen verband" (Bd. III, 1841, S. 316).

Drew, The Jummoo and Kashmir Territories, 1875, S. 175, findet die Raschmiri "die schönsten unter den Indern"; ihre Augen seien "nicht sehr dunkel braun", sie seien mittelgroß, hätten hellere Zautsarbe und dünne Lippen; besonders die Städter in Raschmir sielen durch hellere Zaut auf, die durchschnittlich etwa von Mandelsarbe sei. Ihrem seelischen Wesen nach seien die Raschmiri seige, betrügerisch und lügnerisch. Das wird von vielen Raschmiri auch durch andere Reisende berichtet, zugleich aber auch das "semitische", ja "jüdische" Aussehen vieler Raschmiris. Stärker als der nordische Linschlag ist in Raschmir sicherlich der Linschlag vorderasiatischer Rasse, die von vielen als "semitisch" oder "jüdisch" ausgefaßt wird.

Bei v. Schroeder, Arische Religion, Bd. I, 1914, S. 179, wird erwähnt: "Nach mündlicher Mitteilung des Dr. med. Paira Mall, Leibarztes des Maharajas von Kathurpala, seien blondes zaar und blaue Augen bei den Indern in Kaschmir noch jest vielsach anzutreffen, seltener im Panjab."

Selbst im gebirgigen Nepal, im Bebiete des Pepaltales, dessen ackerbautreibende Bevölkerung deutlich einen starken innerasiatischen Einschlag zeigt, fand Kirkpatricknach seinen "Nachrichten von dem Königreiche Pepaul", 1818, S. 134, unter den früher dort herrschenden Vewar "viele Weiber, . . . vorzüglich in Bhatgong, . . . von sehr blühendem Teint und roten Wangen".

Sraser, Account of a Journey to the Sources of the Jumna and Bhagirati Rivers, Asiatick Researches, Bd. XIII, 1820, S. 193/94, erwähnt, daß er auf einer Reise in die Quellgebiete der Dschamna, des großen Nebenstusses des Ganges, in der Nähe der Dschamnaquelle (Jumnotri) im Gebirge eine ziemlich helle (frequently very fair) Zevölferung gefunden habe, deren Sprache zur Sindustanimundart des Neuindischen gehöre, deren Augen "oft blau" (often blue), deren Zärte "von heller oder roter Farbe" gewesen seien. Diese Zevölferung habe der um Rampur und Seran geähnelt. Sierzu vgl. auch Fraser, Journal of a Tour through Part of the Himalaya Mountains, 1820.

Wie bei diesen Gebirgsbewohnern, so findet sich ein nordischer Einschlag auch bewahrt bei verschiedenen Gebirgsstämmen im Nordwesten Britisch-Indiens, die entweder selbst zur indischen Gruppe des Indoiranertums gehören oder in ihrer Geschichte einmal arisch-indische Serrenschichten gehabt haben, Serrenschichten, die aber zur Sprache der Unterworfenen übergegangen sind, so daß diese Stämme nicht indogermanisiert worden sind.

# Spuren nordischer Rasse unter den Stämmen des Pamirs und des Findukuschs

Nächste Verwandte der Inder, Stämme mit indoiranischen Mundarten, die aber selbständige Ableitungen aus dem Urindischen sind, nicht Ableitungen aus dem Sanskrit, stellen die Darden dar oder einzelne Stämme, die man früher unter diesem Namen zussammengefaßt hat, ferner die Rasirstämme oder Siah-posch im Sindukusch und verschiedene gleich anzuführende Nachbarbevölkerungen.

Die Darden bewohnen Dardistan, eine Gebirgsgegend, die östlich und nordöstlich an den Bezirk um Tschitral (engl. Chitral) anschließt und von dort bis gegen den Indus reicht.

Drew, The Jummoo and Kashmir Territories, 1875, S. 424, fand unter diesen "Dards" gelegentlich hellere Zautfarben, so daß sich ein rötlicher Ton ergab, dazu gelegentlich hellere (hazel) Augen; die meisten Darden seien untersetzt, breit gebaut, schwarzhaarig, gelegentlich braun-haarig. Nach Bildern sind sie durch einen deutlichen Einschlag vordersasiatischer Rasse gekennzeichnet. v. Usfalvy, Aus dem westlichen Simalaja, 1884, S. 184, schreibt den Darden ein "Raubvogelgesicht" zu. Einige (an Jahl ungenügende) Messungen ergaben ihm (S. 250) einen Längen-Breiten-Inder des Ropfes von 73,62, was auf langförmige Röpfe hinweisen würde. Unter 47 untersuchten Darden fand er 2,12% Blonde (S. 180).

Den Darden sind die Tschitrali, die mitten im Sindukusch um die Stadt Tschitral wohnen, sprachlich verwandt; auch sie gehören noch zur indischen Bruppe der Indoiraner. Sie nennen sich selbst Khos und ihre Sprache Khowar, eine Sprache, die dem Indischen der Sanskritstufe noch sehr nahestehen soll.

v. Usfalvy fand unter ihnen (S. 180 der oben angeführten Arbeit) "nicht zahlreiche" Blonde. Robert son, The Kasirs of the Hindu-Kush, 1896, S. 170, vermerkt, daß unter ihnen öfters Blauäugige zu sinden und daß sie in den oberen Ständen heller seien, und Jahorowski, Les Peuples Aryens d'Asie et d'Europe, 1908, S. 106, führt einen englischen Reisenden Sayward an, der berichtete, daß man unter den

Tschitrali dunkelbraunes und hellbraunes zaar, braune, graue und oft blaue Augen sinde; die Frauen hätten oft "englische Gesichtszüge", unter ihnen seien schwarzhaarige seltener, solche mit kastanienbraunem zaar vorherrschend.

Trinkler, Afghanistan, Petermanns Mitteilungen, Ergänzungsheft VIr. 196, 1928, S. 52, sindet die Tschitrali rassisch den Darden nahestehend, ihre Ropfformen aber durchschnittlich länger als die der Darden.

Sier könnte man noch die Badakschi nennen, die in Badakschan, auf der afghanischen Seite des Sindukuschs wohnen und unter denen nach Robertson (a. a. O., S. 170) hellere Farben ebenfalls nicht selten sind. Sie sprechen eine iranische Mundart, die zu den Tadschik-Mundarten Westturkistans gehört.

Von den nicht-indogermanischen Gebirgsstämmen, die aber eine zu ihrer Sprache übergehende arisch-indische Zerrenschicht gehabt haben und bei denen sich offenbar rassische Linschläge des arischen Indertums bis auf heute erhalten haben, sind die Balti, Lahuli und Ladakhi im oberen Industal zu nennen, Stämme, die sprachlich und auch rassisch den Tibetern verwandt sind. Bei den Balti und Lahuli scheint die innerasiatische Rasse schon stark vorzuwiegen, so nach Schilderungen des oben angeführten Drew.

v. Ujfalvy fand bei den Lahuli unter 13 Gemessenen 2 mit hellbraunen zaaren, 5 mit hellen Augen; bei den von ihm als groß und schlank geschilderten Balti unter 21 Gemessenen 2 mit hellbraunen zaaren und 3 mit hellen Augen; dazu vgl. Deniker, Sur les mensurations de différents peuples de la haute vallée de l'Indus, envoyées par M. de Ujfalvy, Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, III. Reihe, Bd. V, 1882, S. 77/78.

Das Überwiegen der innerasiatischen Rasse oder doch der starke Einschlag dieser Rasse bei diesen Stämmen geht auch aus v. Usfalvy, Aus dem westlichen Simalaja, 1884, S. 184 und 248—50 hervor; gerade für die Ladakhi erwähnt v. Usfalvy mittlere Körperhöhe, untersetzten Wuchs und abstehende Backenknochen, dazu aber — bei einer allerdings zu kleinen Jahl von Untersuchten — einen Längen-Breiten-Inder des Kopfes von 77.

Als nächste Verwandte der arischen Inder, Stämme, die sich vom Urindertum auf dessen Einwanderungswegen getrennt haben müssen und die dann im Gebirge, in Rasiristan, im Sindukusch, vor allem auf dessen Südseite, verblieben sind, erscheinen die Siah-posch, d. h. Schwarzgekleideten, oder, wie sie von den

<sup>1</sup> Vgl. auch Buschan, Illustrierte Völkerkunde, Bd. II, Erster Teil, 1923, S. 434 und 457; über die Ladakhi auch v. Schlagintweit-Sakülünski, Reisen in Indien und Hochassen, Bd. III, 1872, S. 285.

Mohammedanern ihrer Umgebung genannt wurden, die Rasir, "die Ungläubigen". Rasiristan, ihr Gebirgsland, gehört staatlich teils zu Assphanistan, teils zu Britisch-Indien. Die Rasiren sind aber nahezu unabhängig geblieben. Auch ist es Fremden erst seit neuester Zeit gelungen, in Rasiristan einzudringen. In solcher abgetrennten Gebirgslage konnte sich Altes erhalten, auch altertümsliche Rassenbestandteile. So können die Rasiren in manchem, so auch im Rassischen, ein Bild des früheren arischen Indertums bieten.

Das Klima hat in Kafiristan die eingewanderte Kasse nicht ausmerzen können, ein kühles, mildes Klima, in dem Nadelwälder gedeihen. Die Kasiren leben in selbständigen Dorfschaften ohne staatliche Verbindung untereinander. Eine solche Verbindung würde auch durch die hohen Schneeberge, welche die Täler trennen, immer wieder unterbrochen werden. Die Kasiren treiben Viehzucht auf den Bergwiesen und in den Tälern etwas Ackerbau, den meist



21bb. 12. Blaudugiger Rafir (17ach Burnes, Rabul, 1845)

die Frauen betreiben. Ackerland ist kaum vorhanden, doch wird Roggen und Weizen angebaut. In den niedrigeren Lagen gedeiben auch Walnuffe, Apfel, Birnen, Seigen und Reis. In soldier Umwelt konnte sich. ausgenommen den gründlicheren Ackerbau, Alltindogermanisches besser erhalten als im feucht= beißen Indien. Arthur Saber= landt bat in seinem Aufsatte "Allpine Gebirgsvölker in Mittel= asien "1 die Rückbeziehungen ver= schiedener völkerkundlicher Züge im Rafirentum und in anderen Gesittungen indogermanischer Stammesreste in Mittelasien zu den alteuropäischen Gesittungen in Südost- und Südeuropa verfolat.

Line der ersten Nachrichten über die rassischen Züge der Kafiren wird Zurnes, Kabul, übersetzt von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berichte des Forschungsinstitutes für Often und Orient, Bd. III, 1919.

Olfers, 1843, S. 195, bieten, wo ein Rafir beschrieben wird, den Burnes unterwegs antraf, "ein vorzüglich hübscher junger Mann, groß, mit regelmäßigen griechischen Zügen, blauen Augen und schöner Gesichtsfarbe". (Abb. 12)

Globus, Bd. 8, 1865, gibt "Mitteilungen über die Siahposch im asiatischen Rafiristan"
wieder, worin (S. 343) die Besichtszüge der Rafiren "ganz
europäisch und sehr intelligent"
genannt werden. "Sowohl blaue
wie schwarze Augen kommen
vor. . . Die Sarbe des Haares
wechselt von Schwarz bis Kellbraun".

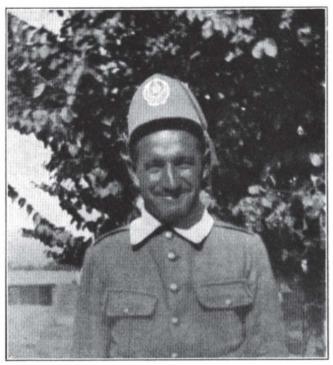

2166. 13. Rafir aus dem Rati-Stamme (Aufnahme: Prof. Morgenstierne)

Davis und Thurnham, Thesaurus Craniorum, 1867, S. 137, beschreiben einige Kasirenschädel und geben nach Mitteilungen Belelews, eines englischen Reisenden, dessen Lindrücke vom Anblick der Kasiren wieder: "Im Äußeren haben die Kasiren etwas Luropäisches an sich, aber nicht mehr als viele andere Sindustämme der Simalajastette. Linzelne von ihnen sind sehr dunkel, andere sehr hell, die Mehrsahl von Weizensarbe."

v. Sellwald, Vieue Forschungen in Zentralasien, Das Ausland, 1872, S. 267, bezeichnet die Siahposch "als ganz europäisch, von sehr flugem Ausdruck"; unter ihnen kämen blaue und dunkte Augen vor und ebenso hellbraune die schwarze Augen; ihre Gestalten seien schlank.

Biddulph, Tribes of the Hindoo-Koosh, 1880, bezeichnet die Rafiren (Siah-posh) als "reine Urier hochgezüchteten Schlags" (pure Aryans of a high type). "In ihren Saut-, Saar- und Augenfarben weisen sie große Unterschiede auf; einige von ihnen, die in den höheren Lagen wohnen, sind sehr hell" (S. 128). Besonders in den höheren Tälern des westlichen Sindukusch wohnten viele Selle; diese Stänune hießen auch die "Roten Rafiren".

Die Siabposch seien gute Züchter von Zunden, Rindern, Schafen und Geflügel. Krieg und Jagd, Streitart und Dolch, hielten sie für das einzige, womit sich abzugeben eines Mannes würdig sei.

Die englische Zeitschrift Nature, Bd. XXI, 1880, S. 278, berichtet über briefliche Schilderungen eines Generals Abbot vom Jahre 1879, Abbot unterscheide nach seinen Lindrücken unter den Rafiren einen bellen Schlag mit blauen Augen, der den Adel (aristocracy) ausmache, und einen dunklen Schlag, den (von indogermanischen Linwanderern unterworfenen) Ureinwohnern (aborigines).

McNair, einer der ersten Europäer, die Rasiristan bereisten — er durchstreiste das Land 1883 als indischer Urzt verkleidet —, beschreibt die Bevölkerung 1884 in einem Aufsaze A Visit to Kasiristan in den Proceedings of the Geographical Society, Bd. VI, 1884, S. I ff.: es fänden sich Dunkle und selle unter den Rasiren, die sellen seien von rosig-beller sautsarbe. Das Volk erzähle, die sellen seien von Norden und Osten, die Dunklen von Süden gekommen. Es fänden sich sehr schone Männer unter den Rasiren, mit scharfen "arischen" zügen und durchdringendem Blick; blaue Augen kämen vor, blondes saar sei nicht selten.



Abb. 14. Iwei Rafiren des Rati-Stammes aus dem Gebiete von Tschitral, links Säuptling, rechts Priester.

(Aufnahme : Prof. Morgenftierne)

Als einmal eine Kasirgesandtschaft nach Indien kam zu Sir William Macnaghten, sagten Ufghanen in der Begleitung dieses englischen Besamten zu ihm: "Sier kommen Ihre Verwandten." Sir senry Rawlinson sprach von einer Kasirfrau mit langem goldenem Saar, die er gesehen hatte, als von der schönsten Morgenländerin, die er je erblickt habe, und schon einem Inder, den Lord Elphinstone 1809 nach Kasiristan gesandt hatte, war die "Schönheit" und das europäische Aussehen vieler Kasiren aufgefallen.

v. Ujfalvy, Aus dem westlichen Himalaja, 1884, S. 180, erwähnt

für Rafiristan "nicht zahlreiche" Blonde.

Risley berichtet im Journal of the Anthropological Institute, 3d. XX, 1890/91, S. 259, von Blonden, Grauäugigen und Rosighellen, die er bei den Kasiren gesehen habe.

Robert son, The Kasirs of the Hindu-Kush, 1896, S. 165—69, schildert die Bevölkerung Kasiristans als schlanke Menschen, von ziem-

lich hohem Wuchs, die kleinsten etwa 5 Fuß boch, die größten etwa 6 Fuß  $1\frac{1}{2}$  Joll, der Durchschnitt zwischen 5 Fuß  $5\frac{1}{2}$  Joll und 5 Fuß 6 Joll. Breite Brust und schmale Züften (ein besonders der nordischen Rasse eigener Jug) kennzeichne die Männer; ihre Vasen seien gut geschnitten, sie gehörten zum Teil zu den hübschesten Menschen.

In der Regel sehe man beim Adel die besten Gestalten; die Trefflichfeit des Wuchses nehme vom Adel aus nach unten ab über die Schäfer bis zu den Sklaven. Unter den Adligen gebe es wahrhaft hervorragende Männer: als Köpfe von Staatsmännern, Philosophen, Gelehrten, könnten diese in anderer Umwelt erscheinen.



2166. 15.

Rasiren aus Runischt. Mach der schwarzen Bekleidung heißen sie Siah-posch. (Aufnahme: Prof. Morgenstierne)

Die Zautfarbe sei im Durchschnitt etwa der der Pandschabbevölkerung gleich; am hellsten sei der kasirische Stamm der Wai; die Stämme der Presun und Rati seien die verhältnismäßig dunkelsten, doch sehe man bei den Rindern der Presun öfters helle Augen und helles Zaar. Rothaarige kämen bei den Rasiren auch vor, doch im ganzen zu weniger als 1%.

Capus, ein französischer Forscher, den Jaborowski, Les Peuples Aryens d'Asie et d'Europe, 1908, S. 103/04 anführt, unterscheidet zwei Schläge unter den Sialpposch, einen hellen und einen dunklen; die Mehrzahl sei dunkel, viele aber seien erstaunlich "europäisch". Die zellen seien im Durchschnitt größer, schlanker, von hellerer zaarfarbe, mit Augen von grünlichem Blau und einem kühnen Blick. Berühmt seien bei den Nachbarn die Frauen der Rasiren wegen ihrer Schönheit, darum auch begehrt für die zarems der fürstlichen und reichen Mohantmedaner der umliegenden Gebiete. Die Mehrzahl der Rasirfrauen gehört

aber anscheinend nicht zu diesem "schönen" Schlag: Robert son fand die Kasirfrauen im allgemeinen häßlich anzusehen, allerdings mehr wegen ihrer Verbrauchtheit durch harte Arbeit und ihres Schmuzes.

Joyce, Notes on the Physical Anthropology of Chinese Turkestan, Journal of the Anthropological Institute, &d. 42, 1912, fand unter einer kleineren Anzahl von ihm untersuchter Kasiren eine rosighelle Saut (white-rosy) bei 28%; er fand aber — ein Anzeichen, daß den Kasiren auch ein innerasiatischer Einschlag eigen ist — bei 28% der von ihm untersuchten Kasiren straffes Saar.

Bei A. Schuln, Altarische Restvölker Innerasiens, Volk und Rasse, Bd. 6, 1931, S. 65—80, werden die Rasiren als überwiegend langköpfig und hell bezeichnet, was aber wahrscheinlich nur für eine Minderheit zutrifft und wobei die Langköpfigkeit sowohl von einem Einschlag der nordischen Rasse wie von einem der orientalischen Rasse abzuleiten ist.

Mit allen diesen Zügen geben die Siahposch oder wenigstens deren hellere Oberschicht eine Vorstellung davon, in welcher Richtung man sich die arischen Inder aus Indiens Frühgeschichte abweichend denken darf vom Merkmalbilde der heutigen Sindubevölkerungen. Die größere Selligkeit beim Adel Kafiristans mußte bei dessen Serkunft von den sprachüberbringenden eingewanderten Indogermanen eben erwartet werden, wie die verhältnismäßig häusige Selligkeit beim Gesamtvolke bei dessen indogermanischer Sprache eben in dieser Gebirgslage erwartet werden durfte.

### Die Inder in Java

Jur Zeit des abendländischen frühen Mittelalters herrschten auf Java einzelne indische Zerrengeschlechter nordindischer Zerkunft. Eine reichhaltige javanisch-indische Gesittung entfaltete sich; prächtige Tempelbauten entstanden, deren Trümmer heute aus dem Urwalde freigelegt werden.

Eine Beimischung indischer Ferkunft lassen die Bevölkerungen auf Java, Bali, Lombok und Sumatra sowie in einigen Küstenbezirken die Bevölkerungen Borneos erkennen. Mit diesen Indern könnte ein Linschlag des frühen arischen Indertums Java
erreicht haben. Lagen, van Lasselt und Kleiweg de Iwaan
schildern einen "seinen Schlag" des Javanertums, der wohl
größtenteils vom älteren Indien abzuleiten ist und in dem man
nach Abbildungen ab und zu das Auftauchen einzelner Züge der
nordischen Rasse vermuten darf, so etwa gegenüber der Darstel-

<sup>1</sup> Bufdan, Illustrierte Volkerkunde, 28. II, Erfter Teil, 1923, S. 750/51.

lung eines Javaners, die in der Zeitschrift für Ethnologie, Bd. 41, 1909, S. 174, Abbildung 6 und 7, wiedergegeben ist.

Die javanischen Bühnenmasken zeigen, sobald sie höhere Stände darstellen sollen, einen "feineren" Schlag mit schmäleren Besichtern, schmalen Vasen und dünnen Lippen.<sup>1</sup>

#### Die Lolo

Noch an einer anderen Stelle könnte altindisches Blut in der Bevölkerung erhalten sein, bei den Lolo oder Lolo Po in den südwestchinesischen Bezirken Setschuan und Iünnan, die in abgelegenen und unwirtlichen Gebirgstälern westlich und nördlich vom Oberlauf des Jangtsekiangs wohnen. Die Lolo werden zu den Man-völkern gerechnet, mit erdkundlicher Bezeichnung zu den Tibetobirmanen.

Die Lolo leben zwar innerhalb der Grenzen Chinas, aber in völliger Unabhängigkeit und in ihren Linzelstämmen untereinsander nicht verbunden. Von den Chinesen werden sie Isjen oder Istia genannt. Das Verhältnis zu den Chinesen ist auch heute noch eher seindlich als freundlich. Die Lolos lehnen auch eheliche Verbindungen mit Chinesinnen ab, während die benachbarten Chinesen gerne Lolomädchen wegen ihrer "Schönheit" heiraten oder als Beischläferinnen erwerben.

Erkes, China, 1919, S. 14, vermutet in den Lolo einen aus Altindien abgewanderten Stamm; die Lolo selbst sagen aus, sie stammten aus einem Gebiete zwischen Tibet und Birma.<sup>2</sup>

Die Lolo sind ein "Naturvolk" mit eines eigenen Schrift. Ihre Frauen haben eine sehr freie Stellung. Es sind Ackerbauern, Jäger und Lirten; ein Landwerk, die Schmiedekunst, ist ihnen auch bekannt. Sie bauen Weizen und Roggen an, nur wenig Reis. Ihrer seelischen Artung nach gelten sie als sehr willensstark und kühn.

Thre Oberschicht wird von den "Schwarzen" oder "Schwarzentnochen" gebildet, einem Adel, der über die "Weißen" oder "Weißernochen", das niedere Volk, herrscht. Die "Schwarzen" behaupten, früher seien die "Weißen" ihre Sklaven gewesen. Wahrscheinlich beruht diese Schichtung auf einer Linwanderung von Lroberern in früherer Zeit. Von leiblichen Merkmalen der Schichten, wie es sonst öfters vorkommt, sind diese Bezeichnungen aber nicht abzgeleitet.

<sup>1</sup> Rvessen, Somatical Investigation of the Javanese, 1929, S. 116/17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vial, Les Lolos, 1898, S. I.

<sup>3</sup> Clarke, Among the Tribes in South-West China, 1910, S. 133 und 135.

Die leiblichen Merkmale der Lolo werden so beschrieben, daß ein deutlicher nicht-innerasiatischer Einschlag auffällt. "Sie werden als mittelgroß (Körperhöhe der Männer I,51 m bis I,65 m, der Frauen I,39 m bis I,56 m) und in den höheren Gebirgslagen noch hoch-wüchsiger geschildert, haben hohe Stirne, gerade Vase und schwarzes Saar, das indessen oft ins Bräunliche spielt, sind stark und muskulös; der mongolische Typus tritt viel stärker zurück als bei den Chinesen. "1 Les heißt offenbar zu viel behauptet, wenn ihnen Richard ein "halb-arisches" Aussehen zuschreibt und sie "hell-häutig wie Indogermanen (Indo-europeans) oder Arier" nennt, ihnen insgesamt ausgebogene Vasen, braunes Saar und blaue oder graue Augen zuschreibt.<sup>2</sup>

In seiner Arbeit Les Lolos hat Cordier<sup>3</sup> Nachrichten über die Leibesbeschaffenheit der Lolo zusammengestellt, die zum Teil auch dadurch etwas voneinander abweichen mögen, daß die berichtenden Reisenden je verschiedene Lolostämme besucht haben. Aus diesen Berichten sei im folgenden Wesentliches wiedergegeben:

Blakiston (1861) fand die Lolo gänzlich verschieden von den Chinesen, mit schmäleren Gesichtern, nahezu geraden und höher gebauten Vasen, ihre zaut mehr bräunlich als gelblich, ihren Wuchs größer und kräftiger (Cordier, S. 646/47).

Thorel (1868) fand in ihrem Aussehen etwas vom "kaukasischen" Menschenschlag (d. h. nach Blumenbachs Bezeichnung etwas "Europäisches") und etwas "Indoeuropäisches". Manche Lolo glichen Zigeunern. Sie seien hochgewachsen, kräftig gebaut, breitschulterig, hätten kraftvolle Gesichtszüge, die viel ausdrucksvoller seien als die der "Mongolen", eine hohe Stirn mit Stirnhöckern (hosses frontales), oft dunkle Bärte mit welligem Saargespinst und stärkerem Bartwuchs als die Chinesen (deren dünner Bart ja auch straffhaarig ist). Ihre Lidspalte ziehe waagrecht und lasse das Auge offen liegen. Die Nase sei stärker erhoben als bei Chinesen, selten jedoch so stark wie bei Europäern. Sie hätten kaum abstehende Backenknochen, einen mittelgroßen Mund, gegeneinander gerichtete, nicht nach vorn gerichtete Rieser, meistens ein betontes Kinn und einen Unterkieser, dessen Kinnwinkel sich einem rechten Winkel nähere (Cordier, S. 648/49).

Baber (1877) erwähnt wieder den höheren Wuchs der Lolo gegenüber den Chinesen; die Lolo seien ein wenig kleiner als mittelgroße Engländer, nie sett wie Chinesen, hätten bräunliche Saut, ein schmales Gesicht, waagrecht ziehende Lidspalte, wenig betonte Backenknochen, eine leicht ausgebogene Nase und ein betontes Kinn (Cordier, S.651/52).

<sup>1</sup> Buschan, Illustrierte Völkerkunde, 28. II, Erster Teil, S. 646.

<sup>2</sup> Richard, Comprehensive Geography of China, 1908, S. 112 und S. 345.

<sup>3</sup> T'oung Pao, 2. Reibe, 38. 8, 1907, S. 597 ff.

Die Lolo 83

Bourne (1885) bemerkt, daß die Augen der Lolo tiefer eingebettet seien als bei den Chinesen (denen meistens die flach liegenden Augen der innerasiatischen Rasse eigen sind) (Cordier, S. 662).

Deblenne (1895) nennt die Lolo mittelgroß und mittelköpfig (mesokephal) mit einer Neigung zur Langköpfigkeit (Dolichokephalie), so besonders im Stamme Ro-pu bei der Siedlung Tu-dza (Cordier, S. 667).

Leclerc (1898) betont wieder gegenüber den Chinesen die Andersartigkeit der Lolo. Unter ihnen erinnerten manche Schmalgesichtigen mit seineren Gesichtszügen an das Aussehen gewisser Russen; manche Lolofrau könne man, wenn sie anders gekleidet wäre, für eine Europäerin halten (Cordier, S. 674).

François (1904) bezeichnet die Lolo als größer, schöner, männlicher und kühner als die Chinesen; sie hätten weder schief ziehende Lidspalten ("Schlizaugen") noch betonte Backenknochen, noch slache Vasen, noch nach vorn stehende Riefer (Cordier, S. 667).

Legendre (1907) fand bei den Lolo im männlichen Geschlecht eine Körperhöhe von 170 bis 180 cm, breite Schultern, eine hohe Stirn; ihre Jochbeine (Backenknochen) und Jochbögen fand er nicht abstehend, vielmehr fand er schmale Gesichter mit hellbraunen Augen, eine waagrechte Lidspalte, eine seine und leicht ausgebogene Vase mit betontem, schmalem Vasenrücken (à l'arête médiane très marquée), ein betontes Kinn, einen schlanken Sals. Er bezeichnet ihre Sautsarbe als hell mit bräunlichem (basané) Ton; bei den jungen Mädchen sei die Saut nicht selten rosighell. Dunkelblaue Augen seien unter den Lolo nicht selten; die Saare seien schwarz. "Reine" Lolo seien langköpfig, je weniger "rein", desto mehr seien sie kurzköpfig (wie die innerasiatische Rasse) (Cordier, S. 683).

Legendre ist später in seiner Étude anthropologique sur les Chinois du Setchoun im Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, Bd. II, 1911, S. 102 ff., nochmals auf die Lolo eingegangen, die er dort fraftvoll und friegerisch nennt und deren Adel er rassisch verschieden vom übrigen Volke sindet. Er sindet bei den Bevölkerungen Setschuans, auch bei Chinesen — die ja Lolofrauen heiraten — einzelne mit heller Saut wie Europäer, einzelne mit rosigen Wangen, so besonders in den Bergen im Westen Setschuans, wo eben die Lolo wohnen. Im ganzen handle es sich bei diesen Bevölkerungen um eine Gruppe mit mittelkurzen Röpfen mit der Verteilung aber, daß die Gruppe der Kleinen durchschnittlich die meisten Kurzköpfigen umfast und durchschnittlich die breitesten Mundspalten zeigt. Diese Kleinen sind in der chinesischen Bevölkerung meistens Kulis, Diener oder Bauern, selten Mandarinen. Vgl. auch Legendre, Le Far West Chinois, Deux Années au Setchouen, 1906, S. 296—98.

Senry, The Lolos and other Tribes of Western China, Journal of the Anthropological Institute, Bd. 33, 1903, S. 98, nennt die Lolo sehr hochgewachsen; Kleine gebe es unter ihnen nicht, sie hätten keine ostasiatischen Augen und besäßen ein etwas betontes Kinn.

Liétard, Les Lo-lo P'o, 1913, S. 57, beschreibt die dunklen Kaare der Lolo, die nicht von dem Schwarz der chinesischen Kaare seien, sondern eher einen blonden Schimmerzeigten (ils tirent plutôt sur le blond). Alle Lolo seien schlank, nie sehe man Fette wie in China; die Kautsarbe sei nicht der chinesischen gleich, sondern mehr bräunlich. Auch er erwähnt das länglicherunde Gesicht, die höher erhobene Nase und ein etwas betontes Kinn. Bei den benachbarten Chinesen in Kientschang wird nach Liétard erzählt: "Der echte Lolo ist ein sehr hochgewachsener Mensch."

Ting, ein Chinese, hat die Lolo im östlichen Jünnan in The China Medical Journal, Bd. 35, 1921, in einem Aufsaze On the native Tribes of Yunnan behandelt; er beschreibt sie als hochgewachsen, hellhäutig, langköpfig und von regelmäßigen Jügen. Die Vorsahren der Lolo, meinte er, hätten sich mit einer Gruppe der Juetschi (vgl. S. 64) vermischt.



Abb. Id. Maharadschah Dschaswont Singh von Jodhpur. Um 1650. Vorwiegend vorderasiatisch.

Den Lolo ist also ein auffälliger Linschlag eigen, anscheinend außer Linschlägen verschiedener Zerkunft, wie sie in der Sindubevölkerung vorkommen, auch Reste eines leichten Linschlags nordischer Rasse. Läßt sich dieser zu vermutende nordische Linschlag von einer Gruppe des arischen Indertums ableiten, eine Möglichkeit, auf die Erkes (S. 81) ver= wiesen hat, oder ist ein Teil der Lolo-vorväter von einer Sakengruppe Innerasiens oder Westchinas abzuleiten? Gobineau bat in seinem Essai sur l'Inégalité des Races humaines (38. II, 1853), S. 176/77, mehrere Auswanderungen von arischen Rschatrija nach Neval und Bhutan angenommen, also in die Grenzgebiete gegen Setschuan.

Vorwiegens vordergsatisch. Den östlichsten Ausläufer (Staatl. Runstfammlungen, Berlin, Islamische Runstabteilung) eines nordischen Einschlags

in den Bevölkerungen Asiens würden die Lolo noch nicht einmal darstellen; dieser ist — mit viel deutlicherer Beimischung der nordischen Rasse — bei den später zu behandelnden Jau in Südostchina zu finden.

Sprachen und Völker im heutigen Indien

Einschläge nordischer Rasse sind im heutigen Indien nach dem Vorhergehenden nur im Nordwesten zu erkennen, dann bei



Abb. 17. Mian Tan Sin, Sänger am Hofe des Raisers Akbar, und andere Tonkünstler. 17. Jahrhundert.

Bei den Vordergrundgestalten Einschläge der vorderasiatischen Rasse. (Staatl. Museen, Berlin, Islamische Kunstabteilung)

den oberen Ständen und zwar sowohl den obersten Sindukasten wie den oberen Ständen der Nohammedaner. Dazu kommen da und dort geringe Linschläge nordischer Rasse, bei den unteren Schichten meistens infolge unerlaubter Verbindungen, und seit der Ferrschaft der Luropäer ist durch das "Salbblut" der indische europäischen Niischlinge eine Gruppe mit einem gewissen Linschlag nordischer Rasse entstanden.

Die indische Sprache, dieser Zweig des großen indogermanischen Sprachstamms, ist in den vielen indischen Mundarten erhalten; sie werden von insgesamt rund 230 Millionen Menschen gesprochen. Diese Mundarten weichen stark voneinander ab. Sür beinahe alle

gilt, was bei der Entnordung des indischen Volkes und nach einer Jahrhunderte langen Linwirfung Sprachgeistes der vorindogermanischen Bevölkerungsschichten auf die von ihnen übernom= mene indogermanische Sprache zu erwarten ist: "Bei den neuindischen Mundarten ist es schon zweifelhaft, ob sie syntaftisch Sem Sanbau nach] noch zum indogermanischen Kreise aerechnet werden dürfen."1 Aber nicht nur der Sanbau, sondern auch die Laute sind von der ursprünglich fremdsprachigen Unterschicht nicht-indogermanischer Richtung abgelenft worden.2



Abb. 19. Ein Mogul-Truppenführer. 17. Jahrhundert. Vorwiegend vorderasiatisch.

(Staatl. Mufeen, Beelin, Iflamifche Rumftabteilung)



Ende des IT. Jahrhunderts.
Vorderasiatische Rasse.
(Staatl. Museen, Berlin, Islamische Runstabteilung)

Die nichtindogermanisschen Sprachen in Indien sind vertreten durch die Drawidamundarten, die von 63 Millionen Lingesborenen gesprochen wersden, dann die Mundasprachen, die von 4 Millionen, und die Mons Khmer Sprachen, die von über 500000 gesprochen werden. Aber diese verlieren gegenüber dem Indischen an Boden.

38. 17, 1911, S. 166.

Dorzig, Aufgaben der indogermanischen Syntax, in "Stand und Aufgaben der indogermanischen Sprachwissenschaft", Festschrift für Wilsbelm Streitberg, 1924; vgl. ferner Aretschmer, Die indogermanische Sprachwissenschaft, 1925, S. 10.

2 Val. Journal Asiatique,

Die Zigeuner sprechen eine indische Mundart, zählen also der Sprache nach auch zu den Indogermanen.

Die Rasse der alt- und jungsteinzeitlichen Linheimischen, die von den eingewanderten arja als die Dunkelhäutigen und Nasen-losen beschrieben worden sind (vgl. S. 34), wird sich verhältnismäßig am besten erhalten haben bei den Oschungelstämmen der felsigen Söhengebiete und als starker Linschlag in den unteren Rasten der Stämme in den Ebenen: der drawidische Schlag, zu den "Weddiden" gehörig, die Srhr. v. Lickstedt zu einer Rasse zusammenfaßt.

Stämme mit mehr oder minder deutlichem Linschlag der in nersasiatischen ("mongolischen") Rasse vom "palämongoliden" (Srhr. v. Lickstedt) Schlage sinden sich im Simalajagebiet, bes sonders gegen Osten bei den Gurkha und Nachbarn in Nepal, darüber hinaus bei tibetischen und birmanischen Linwanderern. Dieser Schlag mag vor Linrücken der arischen Inder in den nords

indischen Ebenen häufiger gewesen sein. Beigemischt findet sich die innerasiatische Rasse im ganzen Vordosten Britisch-Indiens, in Bengalen und Bihar, und stark überwiegend wieder im Inneren Mams und Birmas.

Ein deutlicher Einschlag der vorderasiatischen Rasse ist im Nordwesten und innerhalb der oberen Schichten auch da und dort außerhalb des Nordwestens zu erkennen.

Negride Einschläge in der Ausprägung der "Indo-Melaniden" (Frhr. v. Eickstedt) und mit vorgeschichtlichen Rassenbeziehungen zu verschiedenen Gruppen in Rüstengebieten des Indischen Ozeans, als besondere Bestandteile auch angezeigt durch "austroasiati-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Jigeuner vgl. Günsther, Rassenkunde Europas, 1929, S. 89/90.



21bb. 20. Tscheflif Rhan. 2Infang des 18. Jahrhunderts. Vorwiegend vorderasiatisch. (Staatl. Museen, Berlin, Islamische Runstabteilung)

sche" Sprachen, etwa im Gebiet des mittleren bis oberen Narbadaflusses, dann durch die erwähnten Nundasprachen, im Gebiet westlich des unteren Gangeslaufes, sinden sich hauptsächlich dem Osten der Falbinsel entlang, gegen Norden mehr im Innern des Landes, gegen Süden und im Norden Ceylons mehr im Küstengebiet.



Abb. 21. Schobschaad Danla, König von Endh, mit seiner Familie. Um 1760. Einschläge der vorderasiatischen Rasse. (Staatl. Museen, Berlin, Islamische Kunstabteilung)

Iwischen allen diesen Rassen und Rassengemischen haben sich im Lauf der Jahrhunderte unübersehbar mannigfaltige Kreuzungsformen ergeben. Die Rassen des heutigen Indiens sinden sich eingehend dargestellt bei Erh. v. Lickstedt, Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1933, S. 154 ff.; die Rassengeschichte der nicht-nordischen Rasseneinschläge der Bevölkerung Indiens ist behandelt bei Erh. v. Lickstedt, Die Rassengeschichte von Indien unter besonderer Berücksichtigung von Mysore, Zeitsschrift six Morphologie und Anthropologie, Bd. 32, 1933, S. 77 ff.

# III. Belutschen und Ufghanen

Iwischen den beiden indoiranischen Zauptgruppen, den Indern und den Persern, vermitteln nach ihren Siedlungsgebieten heute zwei Völker indogermanischer Sprache, die Belutschen und die Afghanen, die Belutschen unter britisch-indischer Serrschaft, die Afghanen als Serren eines eigenen Staatswesens.

In Belutschistan sindet sich kaum noch eine Spur dessenigen nordischen Einschlags, den man bei den Überbringern der Sprache wie bei allen Indogermanen annehmen muß. Diese Sprache, das Belutschi, ist eine westiranische Mundart und soll in manchen Jügen altertümliche Ligenheiten bewahrt haben. Mitten in Belutschistan wird aber auch noch eine Drawidasprache gesprochen, das Brahui, und eben bei dem Brahuistamme ist auch ein deutlicher negrider Linschlag vom Schlage der "Indo-Melaniden" (vgl. S. 87) zu erkennen. Die Belutschen und die Brahui heiraten einander häusig, so daß die Kreuzung dieser beiden Menschenschläge schon weit vorgeschritten ist.<sup>1</sup>

Am meisten verbreitet unter den Belutschen und in den angrenzenden indischen Gebieten ist ein rassengemischter Schlag, den Rapson geschildert hat: über mittelgroß, von verhältnismäßig hellerer Fautsarbe, breitköpfig, mit einer langen, ausgebogenen und ziemlich schmalen Nase, mit meist dunklen, selten grauen Augen, mit starker Körperbehaarung. Nach Schindler kommt unter den Belutschen auf etwa 200 Menschen ein Blonder. Nach dem Dictionnaire des Sciences Anthropologiques, S. 135, sinden sich unter den Belutschen vereinzelte Sellhäutige, Sellhaarige, Grauäugige und Blauäugige.

Somit ist auch bei diesen Indogermanen der nordische Einschlag noch nicht ganz geschwunden, obschon gerade das Klima Belutschistans der Erhaltung nordischer Erbanlagen durchaus ungünstig ist.

<sup>1</sup> Pottinger, Voyages dans le Béloutchistan et le Sindhy, 38. I, 1818, S. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rapson, Ancient India, The Cambridge History of India, 28. I, 1922, S. 44; vgl. auch Dames, The Baloch Race, Asiatic Society Monographs, 28. VI, 1904.

<sup>3</sup> Schindler, Die Zaarfarbe der Stämme in Persien und am Kaspischen Meere, Zeitschrift für Ethnologie, Bd. XI, 1879, S. [306/07].

Die Afghanen oder Paschtun sprechen eine indoiranische Sprache, die zu den ostiranischen Mundarten gehört. Ihre Sprache, Paschtu (englisch Pushtu) genannt, ist nicht vom Altpersischen abzuleiten, stellt vielmehr eine selbständige Fortbildung des Altziranischen dar. Sie ist durch eigenes Schrifttum seit dem 16. Jahrshundert bekannt und wird heute von etwa  $I^{1}/_{2}$  Millionen Menschen gesprochen.

Die Afghanen bilden als Ostiraner diejenige iranische Gruppe, die ursprünglich den Indern am nächsten stand. Die frühere Geschichte der Afghanen ist noch kaum erhellt. Unter den Ligennamen



21bb. 22. Afridi. Vorwiegend nordisch. (Aufnahme: Prof. Sticht)



21bb. 23. 21fridi. Vorderasiatischer und wahrscheinlich nordischer Einschlag. (Aufnahme: Prof. Stiebt)

früherer Ufghanengeschlechter finden sich solche hinduisch-indischer, solche iranischer und parthisch-iranischer Zerkunft, so daß man im Ufghanentum auch schon einzelne Bestandteile altiranischer und altindischer Zerkunft vermutet hat.

Im II. Jahrhundert scheinen die Afghanen noch im Suleimangebirge westlich vom mittleren Indus gewohnt zu haben, von wo aus sie dann in nördlicher und westlicher Richtung in das heutige Afghanistan einwanderten. Damit ließen sich die Schilderungen vereinen, welche die Ähnlichkeit vieler Afghanen mit Panfchabindern hervorheben.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ugl. Macmunn, Afghanistan from Darius to Ammanullah, 1929.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Datta, Eine Untersuchung der Rassenelemente in Belutschiftan, Afghanistan und den Nachbarlandern des Sindukusch, Dissertation Samburg, 1925.

In dem Dictionnaire des Sciences Anthropologiques sind die leiblichen Merkmale der Afghanen (unter "Asie", S. 135) nach Keane angegeben: der Längen-Breiten-Inder des Kopfes beträgt 79, das Gesicht ist durchschnittlich schmal, das Saar und die Augen sind meist dunkel; doch sind helle Saare und Augen unter den Afghanen nicht selten und kommen häusiger besonders unter den Gebirgsstämmen im Suleimangebirge vor. Es wäre also möglich, daß ein heller Einschlag sich in den gebirgigen Ursigen des Volkes deutlicher erhalten hätte.

Ju den Afghanen gehören die Afridi, die auf britisch-indischem Gebiet zwischen Afghanistan und Nordwestindien wohnen, in den abgelegenen Gebirgstälern westlich und südwestlich von Peschaur (Peshawar) in der Nähe des Khaïberpasses. Bis 1879 haben sie als ein kriegerischer und seinen Nachbarn gefährlicher Stamm den Khaïber- und den Kohatpaß beherrscht. Die Afridi halten sich selbst nicht für Afghanen oder wollen nicht dafür gebalten werden.

Die Afghanenstämme bestehen aus kriegerischen Lirten, geübten Reitern, die als Gerrenbevölkerung die übrige Bevölkerung Afghanistans beherrschen. Tron dem herrschenden Islam ist die Stellung der afghanischen Frau — eine Nachwirkung indogermanischer Sitte — freier als bei den Nachbarvölkern. Unter der afghanischen Serrenschicht, die nur etwa die Sälste der Bevölkerung ausmacht, sinen als Ackerbauern, Sandwerker und Rausleute Tadschiken, die ebenfalls iranische Mundarten sprechen, und deren rassische Eigenart später zu behandeln sein wird. Daneben leben als Wanderhirten in Afghanistan einige türkische Stämme wie Turkmenen und Ryzylbasch. Ihrem Glauben nach sind die Afghanen Moslem, und zwar sunnitische; zwischen sunnitischen Afghanen und schiitischen Persern besteht ein überlieserter Glaubenshaß.

Die Afghanen werden als ritterlich und gastfrei geschildert, als kühn und tapfer; ihre Neigung zu Mißtrauen, häusig bei Vorschützen einer gewissen Offenherzigkeit, wird betont, ebenso ihre Sabsucht.

<sup>1</sup> Boldich, Swatis and Afridis, Journal of the Anthropological Institute, 38. 29, 1899, S. 2ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Bezeichnung "türkisch" wird in diesem Buche immer im weiteren Sinne gebraucht, also für alle Turkvölker Inner- und Westasiens, während die kleinasiatisch-europäische Gruppe dieser Stämme "Osmanen" genannt werden.

Elphinstone<sup>1</sup> führt als Vorzüge der Afghanen an: Freiheitsliebe, Offenheit, Männlichkeit, Tapferkeit, Mäßigkeit, Fleiß, verständiges Wesen und Güte gegen Untergebene; in ihrem Auftreten seien die Afghanen lange nicht so lebhaft wie die Perser. Als Mängel der Afghanen vermerkt er: Rachsucht, Neid, Geiz, Raubsucht und Fartnäckigkeit. Mit einer Zusammensezung des Afghanentums aus orientalischer, vorderasiatischer und nordischer Rasse, einer Zusammensezung, wie sie die verschiedenen rassenkundlichen Zeugnisse vermuten lassen,<sup>2</sup> würde sich im ganzen gerade das Bild seelischer Züge vereinen lassen, das sich aus Elphinstones Bericht ergibt.

Über die leiblichen Merkmale vermerkt Elphinstone, daß Ropf- und Barthaare der Afghanen meist schwarz seien, bisweilen braun, selten rot; Sellhäutige von der Selligkeit der Europäer sinde man häusiger im Westen, Dunkle von der Dunkelhäutigkeit der Sindus mehr im Osten; und eben im Westen träten die oben geschilderten Vorzüge der Afghanen besonders hervor, diese "Vorzüge", die sich ja, wenigstens zum Teil, durch Züge der nordischen Rassenseele erklären lassen. "Ich kenne kein Volk in Usien, das weniger Sehler hat", urteilt Lord Elphinstone (nach seinen abendendischen Sittlichkeitsbegriffen) und setzt hinzu, daß dies besonders für die helleren Ufghanen im Westen zutreffe.

Prichard, Naturgeschichte des Menschengeschlechts, 3d. III,2, 1845, S. 89/90, führt einen Bericht Frasers an über dessen Forschungsreise in die Gebirgsländer am Mittellauf des Satledsch (englisch Sutlej), der in den Indus mündet. Dabei wurde Fraser von 80 bis 100 Afghanen (Pathans) begleitet, deren Anblick er beschreibt: "Sie sahen sehr friegerisch aus und achtunggebietend. Viele von ihnen hatten rotes Faar, blaue Augen und eine rosighelle Fautfarbe."

Bei den östlichen Afghanen, die am Fuße des Suleimangebirges im Bezirke Bannu, wo der Kurum in den Indus mündet, ansässig sind, d. h. also auf britisch-indischem Gebiete, gelten helle Augen als häßlich. "Wer häßlich sein soll, dem gibt Gott grüne Augen", heißt es dort im Sprichwort. Graugrünliche Augen sollen aber unter diesen Afghanen nicht selten sein. (Gerland, Bannu und die Afghanen, Globus, Bd. 31, 1877, S. 332.)

Lelphinstone, Geschichte der englischen Gesandtschaft an den zof von Rabul im Jahre 1808, übersetzt von Ruhs, 1817, S. 384—396.

<sup>2</sup> Vorderasiatisch-orientalische Areuzungsformen, aber auch die vorderasiatische Rasse selbst, erscheinen Europäern in ihrem Aussehen leicht als "jüdisch". Bellew, The Races of Afghanistan, 1880, S. 24, sindet bei vielen Afghanen "jüdische" Jüge und sindet die Afghanen auch dadurch den Radschputen ähnlich.

Stiehl, Unsere Feinde, 1916, S. 23, schildert Afghanen, die im Weltfriege in deutsche Gefangenschaft geraten waren, also wahrscheinlich ausgelesen kriegerische Vertreter ihres Volkes. Er hebt ihren offenen, treuen Augenausdruck hervor und findet, daß die meisten "ebensogut auf einem Bauernhofe Norddeutschlands geboren sein könnten wie in den zütten ihrer Sochgebirgsheimat".

In der norwegischen Zeitung Tidens Tegn vom 9. Mai 1925 hat der norwegische Sprachforscher Morgenstierne seine Eindrücke aus Afghanistan mitgeteilt ("Folk og Sprog i Afghanistan"): "Oft sindet man blonde nordische Gestalten; sie sinen im Gegensan zu anderen Morgenländern auf Stühlen." — Die Sitte des Sinens an Stelle



Albb. 24. Alfghane. Wahrscheinlich mit nordischem Einschlag.

(Aufnahme : Prof. Stiehl)



Albb.25. Alfghane mit Einschlag der orientalischen und der vorderasiatischen Rasse. (Aufnahme: Prof. Stiebt)

eines Sichlagerns oder Niederkauerns ist ja nach Südeuropa und Vorderasien durch Indogermanen verbreitet worden; das Liegen beim Mahle bei Sellenen und Römern ist von diesen erst später als eine Sitte der indogermanissierten Unterschichten und des Morgenlandes übernommen worden; vgl. Malachowski, über das Sizen bei den alten Völkern, Zeitschrift für Ethnologie, 3d. 51, 1919, S. 22/23.

Kerbordt, Eine Reise nach "Där-i-Nur" im Nordosten Afghanistans, Petermanns Mitteilungen, Bd. 72, 1926, S. 207, beschreibt die Bewohner eines Afghanendorfes Sarrur in Nuristan, Nordwestsafghanistan, 2500 m über dem Meere, als "meist rotblonde, große Menschen mit weißlicher Zaut".

Dieser "europäische" Linschlag im Afghanentum wird auch von Afghanen selbst empfunden, wenn sie sich mit Luropäern zusammen Turkbevölkerungen Innerasiens gegenüber sehen. Im Pamir sagte ein Afghane zu dem französischen Forschungsreisenden Capus: "Salam



21bb. 26. Alfghane aus Peschaur (Peshawar).
Vortviegend vorderastatisch.
(Aufnahme: Prof. Morganstietne)

aleïkum, brader" (brader = Bruder), alssie einander unter Kirgisen begegneten. Capus schildert die Würde und geistige Überlegens heit dieses Afghanen, dem gegenüber er gleich empstunden habe: "Das ist der Europäer" (C'est l'Européen); vgl. Zaborowsti, Les Peuples Aryens d'Asie et d'Europe, 1908, S. 81).

Die Ufabanen baben den indogermanischen Beschlechterstaat, den über Broßfamilien, Beschlech= tern und Geschlechter= verbänden aufgebauten Staat, in wesentlichen Grundzügen bewahrt, den "Staat", wenn man dies so nennen darf, aus der Zeit der indogermani= schen Wanderungen, wie ihn frühes Inder- und Persertum, frühes Bellenen- und Italifertum, Relten: und Germanen: tum zeigen, wie ibn 50mer oder die "Germania" des Tacitus erfennen

lassen. Die Bewahrung der Stämme als Geschlechterverbände indogermanischer Art hat in der Geschichte des Afghanentums viel Blut, und zwar gerade altiranisch-afghanisches Blut gestöstet, weil diese Geschlechterverbände untereinander diesenigen Sehden führten, die für die Frühzeiten und Mittelalter aller Völker indogermanischer Sprache kennzeichnend sind. Bis ins 19. Jahrbundert hinein sind diese Sehden der afghanischen Geschlechter sehr blutig verlaufen. Diese Unabhängigkeit der Einzelstämme bildete aber — ebenfalls in kennzeichnend frühgeschichtlich-indogermanis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den Geschlechterstaat der Indogermanen soll der folgende Abschnitt dieses Buches in Rürze behandeln.

scher Weise — den Stolz des älteren Afghanentums. Elphinstone, der Afghanen über diese Fehden und das Fehlen einer übergeordneten Königsmacht befrug, erhielt die Antwort: "Wir sind zufrieden mit zwietracht, Blut und Unruhe; aber niemals mit einem Oberherrn." So hätten im fränkischen Frankreich des frühen Mittelalters noch die Barone germanischer Serkunft antworten können.

Die Ufghanen würden ein Beispiel einer solchen indogermanischen Ferrenschicht abgeben, wie man sich zu Jakob Grimms Zeiten und wie einige sich beute wieder die Indogermanen überhaupt vorstellen möchten: nämlich als Firtenkrieger, die sich zu Ferren von hackbau- oder ackerbautreibenden Bevölkerungen aufwerfen und bei mittelalterlichen Zuständen für das so aus Rassenüberschichtung entstandene Volk einen Schwertadel, ein Mur-Kriegertum, bilden, jedenfalls aber eine im Boden nicht verwurzelte, freizügige Oberschicht unruhig berrentümlichen Wesens — die Afghanen würden ein solches Beispiel abgeben, wenn ihr Zirten-Ariegertum etwas Ursprüngliches wäre. Dieses Zirtenkriegertum — wenn man die Eigenart des afghanischen Zerrenstandes überhaupt so richtig bezeichnet — kann aber nicht ursprünglich sein, da gerade auch die iranische Gruppe der Indogermanen in ihren Anfängen die kennzeichnenden Züge indogermanischen Bauernkriegertums zeigt, eines Bauernkriegertums, wie es besonders erhaben sich im persischen Mazdaismus ausgedrückt hat. Die Lockerung des Ufghanentums zu einem dem Boden nicht mehr verbundenen Serrenstande muß in besonderen Verhältnissen des afghanischen Wohngebietes und der Geschichte der afghanischen Stämme gesucht werden. Leider hat sich diese Geschichte bisher nicht mehr als nur dürftig erhellen lassen.

Sind die Ursitze der Afghanenstämme wirklich im Suleimangebirge zu suchen (vgl. S. 90), so ließe sich diese Entbäuerlichung der Afghanen wohl erklären: dieses Gebirge besitzt nur in seinen Tälern einige fruchtbare Anbaugebiete.

# IV. Die Perser

Im ersten Abschnitt ist geschildert worden, wie die Indoiraner sich zwischen 2000 und 1600 auf südrussischem Boden in zwei Gruppen geteilt haben, die Inder und verwandte Stämme einerseits, die Perser und Verwandte andererseits, und wie dann die indische Gruppe zuerst aus den südrussischen Sizen abwanderte.

Von dem Vordringen der Bemalten Keramik aus Südosteuropa nach Susa und Mussian in Südpersien und nach Anau bei Aschabad am Nordrande Persiens ist schon die Rede gewesen. Kupferund Bronzebeile und als Sinnbild das Kakenkreuz haben diesen Jug begleitet. Ausläuser der Bemalten Keramik sind auch im Gebiete des Aralsees durch Funde festgestellt worden. Sierdurch sind die ersten Indogermanenwellen südosteuropäischer Kerkunft für Westasien angezeigt, denen — vorerst undeutlich — die stärkeren Wellen des Indoiranertums folgten.

Beschichtlich tauchen die aus Südrußland abgewanderten Iraner erst viel später als die Inder auf; die Perser, die einer medischen Einwandererwelle folgten, im Süden des Urmiasees (zwischen Urmia und Täbris in Aserbeidschan) erst um 900 v. Chr. In dieser Zeit werden sie als Parsawa von assyrischen Inschriften erwähnt. Einige Iahrzehnte später und so durch das ganze 9. Jahrhundert hindurch vermelden assyrische Inschriften auch hartnäckige Rämpse mit den Medern, die ihre zerrschaft schon in Westiran befestigt hatten.

## Die Perser zur Zeit ihrer Wanderung

Den Einwanderungswegen der Meder folgend, rücken die Perser allmählich in Iran ein. Die Meder erscheinen als nächste Verwandte der Perser, als ein Bruderstamm der persischen Stämme. Sie sind schließlich im Persertum aufgegangen; doch hat sich im persischen Reiche jahrhundertelang noch ein besonderes medisches Stammesbewußtsein geregt. Zerodotos (VII, 62) überliefert, die Meder hätten sich früher "Urier" genannt und seien so genannt worden. Sie haben sich also wie Perser und Inder zur Serkunft

<sup>1</sup> Schuchhardt, Alteuropa. Eine Vorgeschichte unseres Erdteils, 1926, S. 283.

aus einem Ariertum der Vorzeit bekannt. Der Landschaftsname "Iran", früher "Eran", bedeutet "Arierland" und ist vielleicht sakischer Ferkunft (Füsing).

Von der "Urheimat der Arier" in der persischen Sage, einem Gebiete mit zehn Wintermonaten und nur zwei Sommermonaten, ist oben, S. 15, berichtet worden. Die persische Sage kennt auch einen Götterberg im Norden.

Auf mittels bis nordwesteuropäische Zusammenhänge des Franerstums innerhalb des frühesten Indogermanentums scheint auch der von den Persern bevorzugte Pferdeschlag zurückzuweisen. Abbildungen pers



Abb. 27. Perser mit Streitwagen und Pferden führen eine Abgabenzahlung der Sprer vor.

(tad) Silgbeimer)

talem Aussehen" (Silzheimer, Rassengeschichte der Saustiere, 1926, S. 131). In späterer Zeit bezogen die Perser gerne ihre Pferde aus den Juchten Mediens und Armeniens, bis wohin vielleicht immer wieder Nachschübe abendländischer Pferdeschläge gelangten, später aber nicht mehr der kleine indogermanische Pferdeschläge gelangten, später aber nicht mehr der kleine indogermanische Pferdeschlag, sondern ein großer, den Polybios (X, 6) erwähnt. Die iranischen Meder galten nach Silzbeimer (S. 133) als besonders pferdekundig. Die persischen Pferde sind jedenfalls nicht verwandt mit den Steppenpferden Südosteuropas und Westasiens, die vom sog. mongolischen Wildpferde abstammen, eher verwandt mit Kaltblütern des steinzeitlichen Nordwesteuropas. Bei einer Ferkunft des Iranertums und des gesamten Indogermanentums aus Usien oder aus einem assatisch-europäischen Steppengebiete müßte man bei den Iranern auch Pferde assatischer Ferkunft erwarten.

<sup>1</sup> Justi, Beiträge zur persischen Geographie, Programm, Marburg 1869/70, S. 4.

Das kleine Pferd des frühesten Indogermanentums, das heute wahrscheinlich in dem kleinen Dferdeschlag Norwegens und Islands weiterlebt, vielleicht auch im Shetland-Pony, scheint schon von Berodotos (V, 9) bei dessen Schilderung der südosteuropäischen Sigvnnen und ihrer Pferde beschrieben worden zu sein. Die schwedischen Selszeichnungen stellen diesen kleinen Pferdeschlag dar, den Casar und Tacitus noch als den Pferdeschlag der Germanen beschreiben und den Prokopios noch für die indogermanischen Daker im mittleren Donaugebiete bezeugt (val. Zaborowski, Les Peuples Arvens d'Asie et d'Europe, 1908, S. 377 ff.).

Die Verser aus der Zeit der Landnahme empfanden einen rassischen Unterschied zwischen den Einheimischen und sich selbst. In der Awestadichtung (Jascht 13, 87) wird "die Samilie der arischen Länder" von einem eigenen Urvater abgeleitet, vom arischen Urmenschen Gaja. In den Sagen vom Rampfe der Arier gegen die Diws, widergöttliche Wesen, scheinen Erinnerungen bewahrt vom Rampfe der Perser gegen Ureinwohner im Gebiete Irans.2 Im Awesta scheinen Jascht 15, 12 und Jascht 19, 29 noch Erinnerungen an eine Eroberung des Landes und eine Vertreibung und Verknechtung von Ureinwohnern zu enthalten, wobei Züge der Urbevölkerung zu der Gestalt des Widergottes Angra Mainju (Uhriman) zusammengefaßt worden wären.3

Modi weist nach, daß auch die Perser die Völker eingeteilt haben in Urier und Michtarier, daß es aber zwischen den sich bildenden Ständen des frühen Persertums, in dessen unterstem Stande die nichtarische eingeborene Bevölkerung gesucht werden muß, nicht zu einem Cheverbot gekommen sei,4 nicht zu den Cheschranfen, die bei anderen Völkern indogermanischer Sprache bestanden (vgl. S. 39). Daraus läßt sich schließen, daß entweder die Vorbevölkerung verhältnismäßig gering an Zahl war oder daß zunächst wenig Neigung zu gegenseitigen Mischehen bestand.

Von Westen her drangen die Perser in Iran vor, nicht als Firtenkrieger, sondern als Bauernkrieger. Das muß gegenüber unrichtigen Vorstellungen über das Wesen des Indogermanentums (val. S. 29, 32 und 95) betont werden. Die Iraner und so auch die Perser "vollführten Wanderungen mit der Absicht der günstigen Unsiedlung", wie sich ein Kenner des Iranertums ausgedrückt

2 Spiegel, Eranische Altertumskunde, 38. III, 1878, S. 186.

4 Jivanji Jamsbedji Modi, Was there Caste in Ancient Iran, Journal of

the Anthropological Society of Bombay, 38. 13, 1928, S. 816 ff.

<sup>1</sup> Awesta. Die heiligen Bücher der Perser, übersetzt von Wolff, 1910, S. 242.

<sup>3</sup> So faßt Diétrement diese Stellen auf, Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, III. Reihe, 38. II, 1879, S. 408.

hat,1 und zwar der vollbäuerlichen Unsiedlung. "Die Masse der Perser waren Bauern, die ihre Selder selbst bestellten".2 Wie andere Indogermanen, so führten auch die Iraner auf ihren Wanderungen ihre ganze bäuerliche Sabe auf einfachen Wagen mit sich, die meist wohl von Ochsen, den Pflugochsen des Indogermanentums, gezogen wurden und als deren Räder ursprünglich freisrunde Scheiben aus einem Baumstamm dienten. Die einwandernden Iraner, auf der Suche nach günstigem Uckerland, führten ihre Zaustiere mit sich, Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Zunde. Auch die Perser genossen Pferdefleisch (val. S. 32).





21bb. 28. Meder von einem persischen Felsbild.

(Rach Sarrescherzseld, Iranische Selvreliefs, 1910)

sche zum Teil überlagernd, schon über den ganzen Westen Irans aus. Don diesem Westen aus erfolgte später die Gründung eines Größtaates, der über ganz Vorderasien bis nach Ägypten einersseits, nach Indien und Innerasien andererseits reichte.

Bei ihrer Einwanderung bestanden bei den Persern wie bei den Indern noch die Verhältnisse des indogermanischen Geschlechtersstaats, die sich zum Teil bei den Afghanen erhalten haben (vgl. S. 94) — etwa die Verhältnisse, die Tacitus bei den Bermanen seiner Zeit beschreibt. Der indogermanische Geschlechterstaat baut sich auf über dem Zusammenhang der Sippen vaterrechtlicher Ordnung; der Reim des Staates war jeweils durch eine mit bestimmter Macht ausgestattete Körperschaft der Geschlechtsältesten gegeben, aus denen sich bei gemeinsamen Gesahren und zum Zwecke der Eroberung und Landnahme eines der bewährtesten Geschlechtshäupter als Stammesherzog mit beschränkter Macht erheben könnte.

Die Familien standen unter der Ferrschaft der Familienväter, die als patria potestas unter den Indogermanen am entschiedensten bei den Italikern ausgebildet ist. Der Volksverband baute sich von der Familie über die Sippe zum Geschlechterverband (persisch wis) aus; ein Geschlechterverband oder mehrere bildeten einen Stamm

<sup>1</sup> Sertel, Rast 14, 16, 17; 1931, S. 208/09.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eduard Meyer Geschichte des Altertums, 38. III, 1901, S. 37.

(persisch zantu), und die Stämme zusammen das Volk. Das ist der gleiche Ausbau, der auch bei anderen Indogermanen erscheint: von der Kamilie über das Geschlecht (griechisch genos, italisch gens) und den Geschlechterverband (phratria, curia, bei den Germanen "Gundertschaft") zum Stamme (phyle, tribus, bei den Germanen "Gau") und zum Gesamtvolke (populus).

In den frühesten Zeitabschnitten der Geschichte indogermanischer Völker ist die Zusammenfassung gemeinhin erst bis zu Stammese einheiten ausgebildet; Stammesherzöge treten auf mit beschränkter Macht, zunächst nur als Erste unter Gleichen, als Wortsührer eines Abels, der durch die Geschlechterältesten der bewährtesten edlen Geschlechter vertreten wird. Der homerische Agamemnon stellt einen solchen Stammesherzog indogermanischer Prägung dar. Innerhalb ihrer Stammesgenossen sühlen sich alle Samilienväter als "Freie" und "Gleiche".

Tief im Indogermanentum verwurzelt ist die Vorstellung von "Freiheit und Gleichheit" der grundbesitzenden Samilienhäupter untereinander, wie ja die Spartiaken sich selbst als "die Gleichen" (homoioi) bezeichneten; und diese Überlieferung baute beim Indogermanentum nicht auf Lehrmeinungen auf, wie abendländische Gleichheitsvorstellungen des 18. und 19. Jahrhunderts, sondern auf der Tatsache gleicher strenger Auslese und Ausmerze in einem bochgezüchteten Bauernkriegertum, zu dessen Vorstellungen von Weltordnung und Bottheit gerade die Verpflichtung zur Zucht edler Geschlechter gehörte. Die "Freiheit und Gleichheit" des Indogermanentums ist also ausgesprochen adelstümlich (aristofratisch) gedacht, während das 19. Jahrhundert die gleiche Wortfügung massentümlich (demokratisch und ochlofratisch) verstand und dabei übersah, daß, geschichtlich und rassenfundlich gesehen, die Völker des Abendlandes nicht nur aus den Nachkom= men der freien (und untereinander bei gleicher Hochzucht auch gleichen) Indogermanen Alteuropas bestehen, sondern auch aus den Nachkommen der meist andersrassigen unfreien Unechte dieser Indogermanen.

Alles indogermanische Recht und so auch das der Indoiraner entspringt dem Samilienrecht. Der Zausvater selbst ist ursprünglich Richter und Priester. Glauben, Sitte und Recht sind noch eine Linheit, und im Glauben tief verwurzelt ist die Zeiligkeit der Blutsbande und die Pflicht zur arterhaltenden, sa artsteigernden Sortpslanzung. Die Vorväter — bei den Römern die divi parentes — sind göttliche Ahnen, denen von ihren Nachkommen geopsert werden muß. Unselig erschien darum, wer kinderlos starb; die Alhnenverehrung riß mit ihm ab, das heilige Zerdseuer erlosch

<sup>1</sup> Vgl. Auhlenbeck, Die Entwicklungsgeschichte des Römischen Rechts, 1913, S. 40 ff., 59 ff.

nach ihm. Darum war die Ehe ein Seiltum (Sakrament) und Ehe-losigkeit bei allen Indogermanen verabscheut; mit Recht hat man sie als ein "zeugungs- und kinderfrohes Geschlecht" bezeichnet.¹ Gerade bei den Persern erscheinen solche altindogermanischen Unschauungen der Sippenzucht besonders betont und im Mazdaismus zu besonderer Leuchtkraft gesteigert. Tapferkeit und Kinderreichtum galt den Persern (nach Serodotos I, 135) als das Kühmlichste, und damit ist ja die Verpslichtung zu solcher Gattenwahl ausgessprochen, welche die Erzeugung tapferer Kinder verbürgt. Wie die Ordnung der Zeugungen sich in indogermanischer Überlieserung als ein Teil der Weltordnung darstellt, soll bei Behandlung des Mazdaismus gezeigt werden.

### Die Perser zur Zeit ihrer Reichsgründung

Die erste tiefer gehende Wandlung im rassischen Geschick und im Gesellschaftsaufbau der Iraner muß sich im Zeitabschnitt um 600 ergeben haben, als sich unter den Persern ein mächtiger Stammes-herzog als ein "König der Könige" oder "Großkönig" über die anderen erhob. Die daraus folgende Zusammenfassung der persischen Volkskraft ermöglichte die Gründung eines persischen Reiches.

In diesem sich ausdehnenden Reiche gab es nun unterworfene rassenfremde Schichten, und aus dem Bauernkriegertum der frühen Perser, aus dem sich höchstens ein Adel der edleren Geschlechter mit größerem Grundbesitz erhoben hatte, entstanden bei der Entsfaltung des wachsenden Staatswesens neue Schichtungen und Abstufungen, getrennte Stände, so besonders nach Entstehung eines persischen Städtewesens.

Aus dem frühpersischen Schrifttum geht hervor, daß zunächst nur folgende Stände sich bildeten: I. Priester, 2. Abelskrieger, 3. Bauern, diese — wahrscheinlich durch Schichtungen auf Grund verschiedener Veranlagung und Lignung und durch verschiedenes Geschick in verschiedener Umwelt — aus dem arischen Persertum selbst. Später entstand eine Schichtung in I. Priester, 2. Abelskrieger, 3. Bauern, 4. Sandwerker, wobei die Nachkommen der voriranischen unterworfenen Bevölkerung wahrscheinlich in der Fauptsache dem vierten Stande angehörten.<sup>2</sup> Die Entstehung

<sup>1</sup> Vgl. Schrader, Reallepikon der indogermanischen Altertumskunde unter "Ainderreichtum".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über diese Schichten vyl. Jivanji Jamshedji Modi, Was there Caste in Ancient Iran, Journal of the Anthropological Society of Bombay, Bd. 13, 1928, S. 818.

eines gesonderten Priestertums wird ähnlich zu beurteilen sein wie die indische Erscheinung des Brahmanismus (vgl. S. 40). Die Trennung des iranischen Ariertums in einen Kriegeradel und freie Bauern mag in Iran zu ähnlichen Folgen wie bei anderen Indogermanenvölkern geführt haben, zum Absinken kleinbäuerlicher Geschlechter in die Schicht der unterworfenen vorindogermanischen Bevölkerung, d. h. in die Schicht ohne überlieferte Gebote indogermanischen kassenzucht. Solche Vorgänge lassen sich auch in Sellas, z. B. in Attika im Zeitalter Solons und Kleissthenes, verfolgen nach der Trennung des eingewanderten Sellenenstums in eupatridischen Adel und freie Bauern.

Unter Kurusch II. (griechisch Kyros), Großkönig seit 560 v. Chr., begann die Entwicklung des persischen Reiches zur Großmacht: ganz Iran, Babylonien, Rleinasien werden unterworfen, Gebiete also, die größten Teils ziemlich dicht bevölkert waren, der Rasse nach von Menschen bald überwiegend vorderasiatischer, bald überwiegend orientalischer Rasse oder von Rassengemischen dieser beis den Menschenschläge. Das völkische Selbstgefühl und die kriegerische Kraft des Persertums wurden zur Zeit der Errichtung ihres Großreichs gehoben durch den Mazdaismus, den das Serrschershaus der Sachamanisch-Nachkommen, der Achaimeniden (wie die Selelenen es benannten), besonders lebhaft ergriff und förderte.

### Der Mazdaismus

Die Gesittung (Kultur) des frühen Persertums und damit auch das meiste Geistesgut, das im Mazdaismus wirksam wurde, bieten ein besonders gutes Zeispiel für die Gestaltung eines Volkstums und eines Glaubens aus dem Geiste der nordischen Rasse. Wenn man sich frägt, wie eine Glaubensgestaltung aus nordischem Wesen beschaffen sein müsse, so werden der persische Mazdaismus, die homerische Frömmigkeit der Zellenen und die germanische Frömmigkeit<sup>1</sup> mit ihren Grundzügen und besonders ihren gemeinsamen Zügen die Antwort im wesentlichen erteilen können. Frühes Persertum, frühes Zellenentum und Germanentum enthalten als Geistesschöpfungen alles Wesentliche, worin die nordische Rassenseele, jeweils zu einzelnen Volkstümern abgewandelt, sich in möglichster Reinheit arteigen ausgedrückt hat. Auch aus diesem Grunde soll hier einiges über den Mazdaismus ausgesührt werden. Die rassenskundlichen Zeugnisse dassim, daß man das Persertum zur Zeit der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> für germanische Frömmigkeit und Glaubensgestaltung vgl. Aummer, Midgards Untergang, 1927.

Uchaimeniden und der Ausbreitung des Mazdaismus der Rasse nach als überwiegend nordisch ansehen darf, sollen später zusammengestellt werden.

Begen Ende des 7. oder zu Beginn des 6. Jahrhunderts v. Chr.
— also lange vor anderen Glaubensstiftern, vor Buddha und den großen israelitischen Propheten — erstand aus ostiranischem Geschlecht ein Mann namens Spitama, der später den Junamen Zarahuschtra (h wie englisches th gesprochen) erhielt.<sup>1</sup>

Don Jarathuschtra ging eine Umbildung und Klärung der überlieferten indoiranischen Götterlehre aus, die bald persischen Glauben wesentlich vom indischen abhob. Die indischen dewas (zu
latein. deus, zu german. Tyr-Jiu), in Indien Gottheiten, wurden
in Persien zu den diws, teufelähnlichen Gestalten, an deren Stelle,
nachdem Persien zum Islam gezwungen worden war, islamische
scheitan- (= Satans-) Gestalten traten. Der Vielheit der indischen
asuras, böswilliger Schädlingsgottheiten, entsprach schließlich in
Persien nur noch eine Gestalt, und sie wurde durch Jarathuschtra
nahezu zum Lingott erhoben: Ahura Mazda, der größte
Uhura.<sup>2</sup>

Gemeinsam blieben Indern und Iranern die Gottheit Mithra, die im Mazdaismus zurücktritt, und soma, persisch haoma, ursprünglich das Rauschgetränk für Götter und Menschen, vergleichbar dem Nektar der Sellenen, dem Met der Germanen.

Der Mazdaismus Jarathuschtras ist die erste Glaubensstiftung, die dem ganzen Weltlauf und der Staatsordnung, sowie der Lebenssührung der Menschen eine sittliche Bedeutung beimist, den Menschen selbst in das Weltgeschehen als Mitwirkenden mitten hineinstellt zu der Entscheidung sim oder wider Gott. Der Mazdaismus stellt überhaupt die erste bewuste zeilsordnung und Gotteslehre dar und hat damit geradezu schon züge einer gewissen Gottesgelehrtheit, einer Theologie. Eben hierin darf man gegenüber der geringeren Bewustheit des Frommseins, der unmittelbareren Frömmigkeit des zellenen oder des Germanen, gegenüber dem Fehlen "theologischer" Veigungen bei zellenen und Germanen, einen Linsluß der vorderasiatischen Rassenseele suchen, der die "geoffenbarten" Glaubensinhalte und die Ausstellung von Glaubens sänen teuer sind. Gerade von diesen "theologischen" Bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus Jarathuschtra (wie der Pame im folgenden geschrieben werden soll) entstand später die Form Joroaster (woraus italienisch Sarastro, bekannt aus Mozarts "Zauberslöte").

<sup>2</sup> Dem indischen s entspricht in bestimmten fällen lautgesexlich ein persisches h; dem indischen Rauschtrank soma der persische haoma.

standteilen des Mazdaismus, aber auch von anderen, sind tiefgreifende Einflüsse ausgegangen auf Judentum und Christentum.

Dem Indogermanentum fremd sind die dem ursprünglichen Mazdaismus weniger, dem späteren mehr anhaftenden Linwirkungen des Erlösungsgedankens. Der Erlösungsgedanke gehört besonders der vorderasiatischen Rassenseele an, der Clauß darum die Bezeichnung "Erlösungstypus" gegeben hat. Dieser Gedanke regt sich aber auch deutlich überall da, wo die ostbaltische Rasse vorwiegt oder beigemischt ist. Dom Morgenlande und von Osteuropa sind dem Abendlande immer wieder neue Ausgestaltungen des Erlösungsgedankens zugekommen. Den späteren Mazdaismus hat der Gedanke der Erlösung und die Vorstellung eines Zeilands (versisch saoschjant) stark durchsent. Reinenstein bat aber nachgewiesen, daß der Erlösungsgedanke sich in der persischen Frommigkeit erst geregt hat durch fremden Linfluß, erst nachdem die Perser nach Babylonien und Syrien, also in Gebiete überwiegend vorderasiatischer Rasse, vorgedrungen waren.2 Einwirkungen vorderasiatischen Geistes, durchaus begreiflich in Iran, können aber dem ursprünglichen Mazdaismus doch nicht die wesentlichen Kennzeichen eines Glaubens nordischer Artung nehmen.

Unmittelbar aus altindogermanischem Geistesgute stammt Jarathuschtras Verehrung einer göttlichen Ordnung der Welt: einer Ordnung, die bei den Indern als ritam erscheint, über die Waruna wacht, bei den Persern als rtam (artam) und als ascha (= Seil oder Recht oder Ordnung); das Wort ritam erscheint dem Wortstamm nach und im Jusammenhang mit ähnlichen Glaubensvorstellungen bei den Römern als ritus. Dieser Gedanke einer "sinnvollen Ordnung", wie ihn W. Schultz gefast hat, tritt im Sellenentum als der Rosmosgedanke hervor und läßt sich auch in der Midgardvorsstellung der Germanen wieder erkennen. Die nordische Kasse hat sich ihrem ganzen Wesen entsprechend in allen Frühzeiten der großen Geschichtsvölker indogermanischer Sprache als eine "weltzordnende Rasse" erwiesen, hinwegstrebend vom Chaos und hinsstrebend zum Rosmos: Samilie, Staat, Recht, Gottesdienst, Jahreslauf und Geistesleben und sittliche Werte, alles ist bezogen

<sup>1</sup> Clauß, Raffe und Seele, 3. 2lufl. 1933.

<sup>2</sup> Reigenstein, Das iranische Erlösungsmysterium, 1921, S. I.

<sup>3</sup> W. Schulz, Zeitrechnung und Weltordnung in ihren übereinstimmenden Grundzügen bei den Indern, Iranern, Hellenen, Italikern, Relten, Germanen, Litauern und Slawen, 1924; vgl. auch Oldenberg, Die Religion des Veda, 1917, S. 194 ff.; Pegelein, Die Weltanschauungen des indogermanischen Usiens, 1924, S. 100, Unmerkung 97: "Der Begriff rta".

auf die "sinnvolle Ordnung" der Welt, und eine solche Vorstellung der Weltordnung findet sich im Völkerleben der Erde nur bei den Indogermanen.

Jarathuschtra geht bewußt von dieser indogermanischen Vorstellung aus; man hat im Mazdaismus einmal die "sittlich höchste Auffassung der Welt" sehen wollen¹ und dem kann man durchaus zustimmen, wenn einem bei solchem Urteil bewußt bleibt, daß man offenbar nicht von einer "sittlichhöchsten" Auffassung schlechthin sprechen darf — denn jedes Volk und jede Rasse empfinden das sittlich Söchste wieder anders —, sondern eine Auffassung in solcher Weise immer nur werten kann vom Geiste einer bestimmten Urtung aus. Die Behauptung gilt also innerhalb der Grenzen nordischeindogermanischer Urtung. Im Mazdaismus wird die "Welt" wie bei Sichte erblickt als "das versinnlichte Materiale uns serer Pflicht"; nur ist diese ganze Weltordnung bei Jarathuschtra viel naturvertrauter empfunden als bei Sichte, dem das Vaturgefühl des Indogermanen nicht zuteil geworden war.

Die echten Farathuschtraworte im persischen Awesta, die für die Betrachtung dieses Buches — das ja immer bemüht ist, die lebensgesexliche (biologische) Auswirkung solcher Lehren zu erfassen — bedeutsam sind, sinden sich besonders in den Gathagesängen, den Awesta-abschnitten 28—34, 43—51 und 53:

In der Welt und im Gewissen der Menschen geht ein fortwährender Rampf vor sich zwischen dem Guten Geiste Ahura Mazda und dem Bösen Geiste Angra Mainju (zwischen Ormuzd und Ahriman in späterer persischer Sprachform). Gelegentlich ist diese Vorstellung auch so gefaßt, als ob Ahura Mazda über diesem Rampse zweier Mächte stehe; dann ist der im Rampse liegende Ahura Mazda der Gute Geist, soweit er sich durch das sittliche Streben der Menschen im Leben verwirklichen kann.

In seiner Auffassung vom Sittlichen geht Zarathuschtra vom Völkisch-Persischen aus, von angestammten iranischen Überlieserungen: was die Edelsten im Persertum, die besten Verleiblichungen persischen Geistes, als gut und ertücktigend anerkannt haben, bildet die Grundlage sittlichen Wertens im Mazdaismus; was edlem persischen Wesen zuwider ist und was persische Kraft schwächen würde, das ist für den Mazdaismus das Schlechte, das sittlich Verwersliche. Perser wie Zellenen stehen in Glaubensdingen ganz

<sup>1</sup> So Reallerikon der indogermanischen Altertumskunde, 38. III, 1926, S. 652 unter "Welt".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Geyer, Bildungswerte aus Osten und Orient, Jahresbericht des forschungsinstituts für Osten und Orient, Wien 1919.

Die Perfer

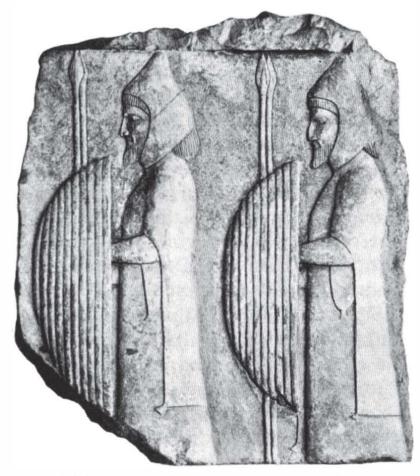

Abb. 29, Persische Arieger vom Palaste des Königs Darajawahusch in Persepolis. (2lus Sarre, Runst des alten Persiens)

auf eigenen Süßen, soviel inhaltliche Vorstellungen vorhellenischer und morgenländischer Serkunft die Sellenen auch für ihren homerischen Glauben umbildend aufgenommen haben mögen.

Das Verpflichtend= Völkische und das Völkisch=Verbindende wurdeim Mazdaismus von den Persern der Frühzeit empfunden und konnte gerade we= gen der arteigenen Ge= staltung dieses Glau= bens lebhaft emp= funden werden. Sero= dotos (I, 132) hat auf=

gezeichnet: "Wer ein Opfer darbringt, darf nicht für sich allein um seil beten, sondern er bittet um Wohlergehen für alle Perser und für den König, denn in allen Persern ist er selbst mit einbegriffen."
— Es leuchtet ein, daß eine solche Ablehnung individualistischen Denkens allein schon zur Erhaltung der arischen Geschlechter des Persertums beigetragen hätte, wenn nicht der Mazdaismus wie jeder Glaube indogermanischer zerkunft schon ein Glaube der Lebenserhaltung, ja der Lebenssteigerung gewesen wäre. Der "sinnvollen Ordnung" entsprach eine Ordnung der Zeugungen, deren Sinnbild das heilige zerdseuer war, das im Zause eines jeden indogermanischen Samilienvaters brannte, dieses zerdseuer selbst wieder ein Kennzeichen der ursprünglichen Seßhaftigkeit und Zäuerlichkeit des Indogermanentums.

Im Wesen Abura Mazdas als eines Gottes der Weltordnung lag für das fernere Geschick des Persertums auch eine gewisse Geschhr: war Abura Mazda der Züter der ganzen sinnvoll geordneten Welt, so konnte er leicht zu einem Gotte werden, der weit über das arische Persertum hinausgriff. Siermit war eine großartige "theologische" Wendung gegeben, die zum umfassenden Allgotte für alle Völker der Erde. Dieses Beispiel des Persertums zusammen

mit anderen "theologisch" erscheinenden oder auslegbaren mazdaistischen Lehren hat im ganzen Morgenlande ringsum zündend
gewirft, indem es die Glaubensvorstellungen von der Stammesgottlehre (Senotheismus) zur Lingottlehre (Monotheismus) hinlenfte. Für das Persertum selbst war mit solchen Vorstellungen
eine völfische Gefahr verbunden: Ahura Mazda wurde schließlich
zum Allerweltsgott des Großreichs der Achaimeniden mit seinen
verschiedenen Völfern, Sprachen und Rassensischen, ein "imperialistisch" begriffener Reichsgott des sich weithin zerstreuenden
persischen Adels, der den Achaimeniden ihre Statthalter, die Satrapen (Schatrapa), und ihre Seersührer und hohen Beamten stellte.

Die Gestalt Jarathuschtras selbst bleibt im geschichtlichen Salbdunkel; doch läßt sich erkennen, daß Spitama, zubenannt Jarathuschtra, einer der Erhabensten war aus der Reihe der großen Männer, die indogermanischen Völkern entstammt sind. Die sittliche Spannung, in die der Mensch hineingestellt ist, ist wohl nie tiefer empfunden worden als im Mazdaismus; auch ist nie und nirgends ein bestimmterer Aufruf erklungen zu einer reinen Lebenssührung, "rein" im frühpersischen Sinne und das bedeutet: im Sinne der nordischen Rassenseele persischer Sonderprägung.

Der Endsieg Bottes über den Widergott wird vorbereitet durch Mitwirken der Menschen im Rampse gegen das Böse. Zu diesem Rampse ruft der Mazdaismus täglich auf; nicht morgenländische Ergebung soll der Mensch üben, er soll das Böse in seinem Lebensbereich nicht dulden, sondern es bekämpsen "mit Taten, Worten und Gedanken". Die angeborenen Züge frühpersischen Wesens: großzügige Vornehmheit, überlegenes Edelmannstum, frische Rampseslust, sind durch den Mazdaismus gefördert worden, womit dieser sich als ein überzeugendes Beispiel arteigenen Glaubens und arteigener Sittlickkeit erweist. Den Sleiß, die Linfachheit, Rechtschaffenheit und Wahrheitsliebe des frühen Persertums, sowie den Samiliensinn, den die frühen Perser mit den Römern teilen, hat der Mazdaismus bestätigt und zu Zügen bewust perssischer Frömmigkeit erhoben.

So hat der Mazdaismus auch die Staatsführung der Großkönige durchdrungen, denen es gelang, Kraft mit Weisheit und

Jackson, Zoroaster, the Prophet of Ancient Iran, 1919; Bartholomä, Jarathustra, Leben und Lehre, 1924; Fertel, Die Zeit Joroasters, 1924; v. Wesendonk, Urmensch und Seele in der iranischen Überlieferung, 1924; Geldner, Die zoroastrische Religion, 1926; Clemen, Die Religionen der Erde, 1927, S. 145 ff.; Lommel, Die Religion Jarathustras, nach dem Awesta dargestellt, 1930.

Milde zu vereinen. Dabei macht indogermanisches Adelsbauerntum die treibende Kraft der frühpersischen Frömmigkeit aus wie die treibende Kraft der römischen und germanischen Frömmigkeit. Tenophon bestätigt in seinem Oikonomikós, IV, 17, der Großkönig rechne zu den edelsten und notwendigsten Tätigkeiten den Beruschen Bauern und den des Kriegers. Siermit ist schon eine spätere Stuse der Gesellschaftsgestaltung eines Volkes indogermanischer Sprache angegeben, wie sie oben, S. 101/02, betrachtet worden ist; aber was dem Urteil des Großkönigs als Lebensgesühl zugrunde liegt, ist das ursprünglich einheitliche Bauernkriegertum der Indogermanen.

Ganz nach Art der Staatsgestaltung in allen Mittelaltern indogermanischer Völker war das Reich der Achaimeniden ein ausgesprochener Adelsstaat. Die Söhne edler Perser — sie trugen, wie zerodotos (VI, I9) mitteilt, ihr zaar lang bis auf die Schultern wie die keltischen und germanischen Freien — wurden am zose des Großkönigs erzogen zwischen dem 5. und dem 20. Lebensjahre und lernten dort, wie zerodotos (I, I36) sich ausdrückt, "nur dreierlei: Reiten, Bogenschießen und die Wahrheit sagen" — eine Wendung, die Niensche besonders erfreut hat. In seinem Werke "Also sprach Zarathustra" hat ja Nienssche, achtsam auf jede Regung eines Edelmannstums, manche Anregung aus der Geisteswelt des frühen Persertums verwertet. Auch Plutarchos (Artaperpes 4) bezichtet über die Erziehung der edlen Perser, die vom I4. Lebensjahre ab besonders bestrebt sei, die Surchtlosigkeit zu stärken und mit Staatsgeschäften vertraut zu machen.

Von den Auswirkungen, die der Mazdaismus gehabt hat, sind für die Betrachtungsweise dieses Buches diesenigen besonders besteutsam, die sich auf die Lebensvorgänge im persischen Volke erstrecken, die zu Auslese oder Ausmerze beigetragen haben. Diese Frage hat auch W. Schulz sich gestellt in seiner Arbeit "Arische Rassenhygiene in der Religion der alten Perser",<sup>2</sup> aus der für die folgende Schilderung einiges entnommen ist.

Das ganze Dasein des Persers wird von Jarathuschtra erfaßt mit der Absicht der Sörderung des tüchtigen Lebens. Sasten und Ehelosigkeit — die im Bereich der Völker überwiegend vordersasiatischer Rasse oder vorderasiatischen Einschlags leicht als besonders heiligend gelten — werden als lebenshemmend verboten; geboten ist alles, was das Leben steigert von der Pflanzenzucht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. König, Altpersische Abelsgeschlechter, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Bd. 31, 1924, S. 287ff., und Bd. 33, 1926, S. 23 ff.
<sup>2</sup> Volk und Rasse, Seft 3, 1932, S. 129 ff.

Baumpflege, <sup>1</sup> Saustierzucht und Saustierpflege bis zur Pflege der menschlichen Samilie, der Frömmigfeit und sittlichen Reinheit. Im Widewdat 4, 47 des Awestas hat Zarathuschtra ausgesprochen: "Soch steht der Mann, der eine Ehefrau hat, über dem, der feine hat; derjenige, der einen Saushalt hat, über dem, der nichts hat; derjenige, der Kinder hat, hoch über dem Kinderlosen."

Die Gattenwahl wird auf die edelsten Männer und Frauen gelenkt. Serodotos VII, I 17 erzählt, wie das perssische Seer um einen Gefallenen getrauert habe, der als der Größte und Kraftvollste unter den Persern gegolten hatte. Diejenigen Frauen

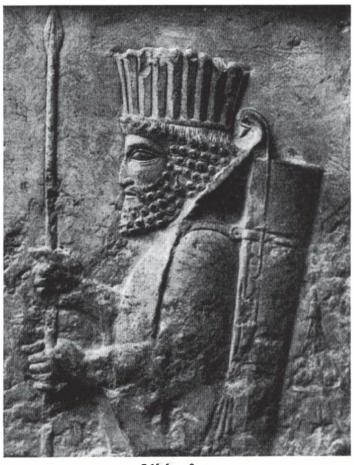

21bb. 30. Persischer Krieger der Leibwache. Steinbildwerk aus der Halle des Königs Chschajarscha (Xerres) in Persepolis.

wurden geseiert, "die den schönsten Leib zur Jeugung haben, die sür das Sauswesen die trefflichsten sind" (Jascht 5, 34) oder "die schön gewachsenen Frauen, die sich guten Eheglücks und trefflicher Abstammung erfreuen" (Wisprat 2, 7). Die Mädchen der persischen Frühzeit beten um einen schönen und tüchtigen Sausherrn, der ihnen Nachkommen zeugen solle (Jascht 15, 40); der Sausherr betet um tüchtige Nachkommenschaft, die das Ansehen der Sippe und Gemeinde und den Ruhm des Reiches mehren solle (Jasna 62, 5; Jasna 68, 5). Die Ahnengeister (Frawurtis) bittet man um "tüchtige, strahlende, helläugige Nachkommen" (Jascht 13, 134).

Wenn ein Perser in das Paradies eingeht — Paradies pairidasa), ein Garten mit Tieren, ist eine frühpersische Vorstellung —, fragen ihn Engel, ob er einen Stellvertreter in der Menschenwelt hinterlassen habe. Kann er das nicht bejahen, so muß er vor dem Eingang stehen bleiben. Kennzeichnend ist, daß eine Ruh, die nicht geopfert, sondern opferlos von Menschen verspeist werden soll, gegen ihren Schlächter den Sluch ausspricht: "Kinderlos sollst du

<sup>1</sup> Vgl. zerodotos VII, 3 I.

sein" (Jasna II, I). Die Parsen in Indien haben einen sprichwörtlichen Ausdruck bäuerlicher Lebensbejahung des frühen Persertums erhalten: "Den Acker bestellen und Kinder zeugen." Der Großkönig war auf Erhaltung und Mehrung des arischen Persertums bedacht; Serodotos (I, I36) bestätigt: "Sür Mannhaftigkeit gilt es, wenn ein Perser viele Kinder hat, und wer die meisten hat, dem schickt der König Geschenke Jahr sür Jahr."

Nicht auf die Zahl der Rinder allein kam es dabei an, sondern — wie bei allen Indogermanen — auf die erbliche Beschaffenheit, auf die Wohlgeborenheit, die eugéneia, wie es in Sellas hieß. Wie bei allen Indogermanen wurden mißgeschaffene Kinder bald nach der Geburt ausgesetzt. Diese Sitte, die expositio der Römer, die bei sich zersexenden Anschauungen so leicht zu einer Unsitte wird, so daß dann auch gesunde Rinder ausgesetzt werden können, hat sich im Persertum anscheinend bis in die Zeit des abendländischen Mittelalters erhalten, so wie erst im späteren Mittelalter die Kirche in Morwegen die germanische Aussezung minderwertiger Kinder unterdrücken konnte. In Sirdausis Shah-Name, dem Königsbuche, sett Sam seinen neugeborenen Sohn Sal aus wegen deffen "weißer" Zaarfarbe. Da rosighelle Zautfarbe, wie die Kleinmalerei (Miniaturen) in Persien zeigen kann, noch bis in neuere Zeit berauf geschätzt wurde und Blondhaar in Persien heute noch nicht abgelehnt wird, kann es sich hier nur um die krankhafte Erscheinung des Albinismus (der Farbstofflosigkeit von Saut und Saaren) handeln. Auch unheilbar erscheinende Kranke der unteren Volksschichten scheint man in Persien ausgesetzt zu haben2 — all dies Maßregeln einer ausmerzenden Erbgesundheitspflege, an deren Stelle heute die (sich nicht gegen den einzelnen Menschen richtende) gesetzliche Unfruchtbarmachung der Erblich-Minderwertigen treten kann.

Der Mazdaismus, der seine Gebote der Lebenssteigerung auf Acker, Tier und Menschen ausdehnte, ist die großartigste lebensbejahende Glaubenssorm indogermanischen Zauernfriegertums im Zereich der Völker indogermanischer Sprache. Gerade der Gegensan zu andersgearteten Völkerschaften Vorderasiens mag den Mazdaismus zu diesem Söhenslug der Gedanken getrieben haben. Das Zauernfriegertum, das aus der germanischen Frömmigkeit spricht — die in deutscher Sprache am besten durch Kummer, Midgards Untergang, 1927, dargestellt wird —, ist von gleis

<sup>1</sup> Westermard, The History of Human Marriage, 38. I, 1925, S. 384.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spiegel, Eranische Altertumskunde, 38. I, 1871, S. 565; 38. III, 1878, S. 682; Windischmann, Joraastrische Studien, 1863, S. 297—299.

cher Artung, aber gelassener, minder angespannt in seinem Ausbruck, und die römische Frömmigkeit der latinisch-sabinischen Patres, auch sie echter Ausdruck indogermanischen Bauernkriegertums, ist — mindestens dem Mazdaismus gegenüber — bei aller Größe außerordentlich nüchtern.

Gegenüber den ältesten Abschnitten des persischen Awestas bleibt es unverständlich, wie man, wenn nicht im gesamten Indogermanentum, so doch im Satem-Indogermanentum (vgl. S. 29, 32 und 98) ein Wanderhirtentum oder einen wesentlichen Linschlag eines asiatischen Wanderhirtentums vermuten konnte. Daß einzelne iranische Völkerschaften in Gebiete gerieten, die keinen Ackerbau mehr zuließen, wie das Beispiel der Kasiren gezeigt hat (S. 76), oder daß andere, durch spätere geschichtliche Vorgänge vom Bauernkriegertum abgedrängt, ins Sirtenkriegertum getrieben wurden, kann nicht als Linwand gegen die Behauptung eines ursprünglichen Bauerntums aller Indogermanen gebraucht werden. Die persische Awesta-Dichtung spricht hierin eindeutig das Lebensgefühl indogermanischer Bauernkrieger aus.

Ahura Mazda wird am schönsten erfreut durch denjenigen, "der am meisten Getreide baut und Weideländer und fruchttragende Pflanzen anlegt . . ., der trockenes Land bewässert und sumpfiges trocken legt" (Widewdat 3, 23). "Wer Getreide anbaut, der baut das Gesen (das Seil) an" (Wid. 3, 31). "Wenn es Getreide gibt, so schwingen die Diws" (Wid. 3, 32). Die Teuflischen schwingen also beim Anblick eines Getreideseldes vor Wut über ihr verslorenes Spiel, denn sie wünschen sich die Erde als ordnungslose, gesenlose Wüstenei. Die Jusammengehörigkeit von Ackerbau und Sippenpflege im großen Ganzen einer "sinnvollen Ordnung" drückt ein San aus wie : "Erde, die brach liegt, ist nicht froh; ebensowenig die schöne Frau, die lange kinderlos bleibt" (Widewdat 3, 24).

So umfaßt ein einheitliches adelsbäuerliches Denken im Mazdaismus alles sich regende tüchtige Leben bei Pflanze, Tier und Menschen. Da aber der Mazdaismus ein wesentlicher Ausdruck des frühen Persertums ist und ein solches adelsbäuerliches Denken sich nirgends im vorpersischen Iran nachweisen läßt, so fällt es schwierig, sich vorzustellen, daß eine "vorindogermanische Sirtenkultur" (vgl. S. 31) in Südrußland irgendwelche wesentliche Einwirkung auf das vorgeschichtliche Indoiranertum gehabt haben könnte.

Gerade der Gegensatz zum Wanderhirtentum macht Zarathuschtras Glauben aus: die Frommen sind für ihn die Ackerbauern und

<sup>1</sup> Vgl. Deubner, Die altrömische Religion, Die Untike, 1926, S. 61-78.

Diehzüchter; die Ungläubigen für ihn die Wanderhirten der südiranischen Ebenen, die "Räuber", die keine geordnete Viehzucht kennen, nur Viehhaltung. In solcher Weise sind ihm die Stämme semitischer Sprache im Süden Irans, Stämme überwiegend orientalischer (Clauß: "wüstenländischer") Rasse, wesensfremd, deren Sirtenkriegertum seinem Bauernkriegertum seindlich entgegengesetzt. Diesen Sirtenkriegern gegenüber empfindet er sein Volk als ein arbeitendes Volk.

Der völkisch-rassische Gegensatz des Iranertums gegenüber seinen Nachbarn ist aber nicht eigentlich in das Glaubensleben der Iraner eingedrungen. Der Frömmigkeit allen Indogermanentums ift Bekehrungseifer und Unduldsamkeit immer fremd geblieben. Sierin äußert sich der nordische Sinn für den Abstand der Menschen von einander, die Scheu vor dem Betreten seelischer Bezirke der anderen Menschen. Man kann sich keinen echten Sellenen vorstellen, der seine Blaubensvorstellungen einem Michtbellenen hätte verkündigen wollen, keinen Germanen, Kömer, Perser oder arisch-brahamischen Inder, der andere Menschen zu seinem Glauben hätte "bekehren" wollen. Der nordischen Rassenseele erscheint die Linmischung in das Seelenleben anderer Menschen als unvornehm und als Grenzverlenung. Daher die Duldsamkeit aller indogermanischen Glaubensformen. Bei allem edlen Stolze auf seinen mazdaistischen Glauben, der aus den von ihm entworfenen Inschriften spricht, hat Darajawahusch (Dareios) auch die anderen Glaubensformen in seinem Reiche geachtet, vor allem den Bötterglauben der Sellenen. Es ift bezeichnend, daß erst unter den Sassaniden unter priesterlichem Linfluß die Andersgläubigen im Derserreiche wegen ihres Glaubens verfolgt wurden.

# Schilderungen von den leiblichen Merkmalen der frühen Perser

Wie sah nach frühpersischen Berichten der edle Perser aus? Geiger, Ostiranische Kultur, 1882, S. 213 ff., bringt Zeugenisse dafür, welche leiblichen Züge dem frühpersischen Wunschbild vom echten Perser eigentümlich waren. Der Mann sollte fraftvoll gebaut sein, mit breiter Brust, breiten Züsten und hohen Jüßen; hell und scharf blickend sollte sein Auge sein. Dem Auge sollte also die acies oculorum eigen sein, die von den Germanen berichtet wird, aber auch von manchen geschichtlich hervorragenden Linzelnen aus anderen Völkern indogermanischer Sprache, eine Schärfe des Blicks, die bei manchen nordischehellen Augen

<sup>1</sup> Geiger, Ostiranische Aultur im Altertum, 1882, S. 177/78.

auffällt.¹ Auch göttliche Wesen, die Frawaschis, werden "hell-blickend" genannt und eine Sterngottheit "scharfäugig". Die Ansführung breiter züften fällt auf, da sonst entsprechend den Merkmalen der überwiegend nordischen Serrenschichten der Indogermanenstämme die Schmalhüftigkeit gegenüber der Schulterbreite beim Manne betont wird. Vielleicht soll mit der "Breite" von Schultern und züften der kraftvolle Wuchs überhaupt gegenüber schmächtiger gebauten Ureinheimischen hervorgehoben werden.

Ehrende Beinamen für Götter und Menschen sind: hochsgewachsen, schlank, kräftig, tüchtig, langarmig, schönwadig, schmalfersig und helläugig; Beinamen für Frauen: schlank, schönsbrüstig, schlankfingrig, hellhäutig, weißarmig, großäugig. Solche Merkmale erwartete man bei edlen Frauen persischer Art, oder, wie diese einmal genannt werden, bei den "schönen Frauen aus guter Familie, den wohlgewachsenen, die sich guter Abstammung erfreuen" (Wisprat 2, 7).

Jum echten Perser gehörte ein starker Bartwuchs, ein nordisches und noch mehr ein vorderasiatisches Merkmal, das in diesem Gebiete gegenüber den dünnbärtigen oder bartlosen Menschen der innerasiatischen Rasse hervorgehoben wird, die später auch in der Unterschicht Persiens ziemlich zahlreich gewesen sein mögen.

Das Aussehen der Perser wird öfters und zu verschiedenen Zeiten von hellenischen und römischen Geschichtsschreibern geschildert: Serodotos (VII, 117, IX, 96, I, 169), beschreibt die Perser als hochgewachsen, fräftig und von stolzer Erscheinung. Er schildert (I, 134) ihr stolzes und selbstbewußtes Auftreten. Zenophon (Anabasis III, 2, 25) rühmt die schönen, hochgewachsenen Frauen der Perser und Meder. Zerakleides von Pontos nennt die Derser "die tapfersten und hochberzigsten unter den Barbaren".2 Plutarchos (Alexandros, 21) berichtet von dem Großkönige Dareios (persisch Darajawahusch), er sei sehr groß und der schönste unter den Menschen gewesen, von den versischen Frauen, sie seien schön und groß (kállos kai mégethos). Durch Quintus Curtius (III, II, 24 und III, 21, 22) wird auch die königliche Würde und "Schönheit" der Mutter und der Gattin des Königs Dareios überliefert. Nach der Weltgeschichte des Römers Justinus (XI, I3) bewunderten die Makedonen im Rampfe gegen die Perser die Körperhöhe ihrer

<sup>1</sup> Über diesen Jug vgl. Günther, Rassenkunde des deutschen Volkes, bei Schilderung des Auges der nordischen Rasse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri, XII, 512 a, b; herausgegeben von Raibel, 38. III, 1899, S. 130.

Gegner, und Alexandros gebietet seinen Kriegern, nicht vor der Körperhöhe der Perser zu erschrecken.

Was bedeutet aber bei diesen hellenischen und römischen Schriftsstellern eine Bezeichnung wie "schön"? — Im wesentlichen dürsen als "schön" im Sinne der genannten Schriftsteller verschiedene Unnäherungen an die "schönen" Gestalten der hellenischen und hellenistisch-römischen Bildhauerkunst verstanden werden, die ja immer wieder einen überwiegend nordischen Menschenschlag dargestellt hat. Die Schönheit der persischen Frauen erwähnt im 4. Jahrhundert n. Chr. der Geschichtsschreiber Ummianus Marcellinus, der Julianus Upostata auf seinem Kriegszuge nach Persien begleitet hat (XXIV, 4, 27: in Perside, ubi pulchritudo



Abb. 31. Mungbildnis eines persischen Startbalters aus der Zeit zwischen 480 und 330. Vorwies gend nordisch mit leichtem vorsderafiatischem Einschlag. (Nach Bardner, History of Ancient Coinage, 1918)



Albb. 32. Mungbildnis eines perstischen Stattbalters aus der Zeit zwischen 480 und 37e. Mordisch oder vorwiegend nordisch. (Nach Gardner, History of Anclent Coinage, 1918)



20th. 33. Bagadata, Münzbild aus dem 5. Jahrh. v. Chr. Mordisch. (17ad) Gill, Cataloque of Greek Colns of Arabia)

feminarum excellit). Bei diesem späten römischen Geschichtsschreiber möchte man aber nicht mehr mit größerer Bestimmtheit eine Schönheitsvorstellung annehmen, die derjenigen der hellenischen Kunst gänzlich entspräche.

Plutarchos gibt in seinen "Napimen von Königen und Seldberren" im Abschnitt "Kyros" an: "Zei den Persern wird eine Sabichtsnase für eine reizende und vorzügliche Schönheit gehalten, und zwar deshalb, weil Kyros, der geliebteste unter den Königen, eine solche Nase gehabt haben soll." Nun kommen aber Sabichtsnasen innerhalb der nordischen Kasse und auch bei der vorderasiatischen Kasse wahrscheinlich seltener vor als bei nordischvorderasiatischer Kreuzung, so daß man diesen Bericht aus Plutarchos vielleicht schon als Anzeichen der Ablenkung des persischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Günther, Rassengeschichte des hellenischen und des römischen Volkes, 1929, S. 24 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plutarchs moralischephilosophische Werke, übersetzt von Kaltwasser, Zweiter Teil, 1797, S. 2.

Schönheitsempfindens vom nordischen Schönheitsbild des Indogermanentums auffassen darf.

Über die leibliche Beschaffenheit der frühen Perser unterrichten auch die Darstellungen der persisch en Felsenbilder, die Sarres zerzseld, Iranische Felsreliefs (1910), abgebildet und behandelt haben. Sie lassen bei den Persern ein Vorwiegen nordischer züge erkennen.

Die besten Darstellungen von Persern aus der Zeit des makes donischschellenischen Rachefeldzugs gegen das Perserreich (334—327 v. Chr.) gibt der sog. Alexandersarkophag. Sier ist in Stein mit farbiger Übermalung die persische Kriegerschicht dargestellt, die den Kern des persischen Seeres ausmachte: fast alle Menschen nordischer Rasse oder überwiegend nordischer Rasse, schlanke große Gestalten, längliche Köpfe, schmale Gesichter, helle Augen, blonz des Saar, blonde und rote Schnurrbärte, dazu gelegentlich beisgemischt Züge der vorderasiatischen Rasse oder mandelsörmige Lidbildung der Augen, wie sie bei der orientalischen Rasse häusiger vorkommt. Die besten farbigen Nachbildungen dieses berühmten Steinsargs von Sidon gibt S. Winter, Der Alexandersarkophag (1912).

Gegenüber den nordischen Zügen der Makedonen fällt an den Zügen der Perser eine gewisse Seinheit und Leichtheit auf, wo Züge gleicher Rasse bei den Makedonen härter, betonter männlich, kräftiger ausgebildet erscheinen. Vielleicht standen Makedonen und Perser wie zwei besondere, nach verschiedenen Richtungen hin ausgelesene Schläge der gleichen Rasse einander gegenüber. Line gewisse leichtere Seinheit des persischen Schlags der nordischen Rasse könnte man bestätigt sinden in einer Nachricht, die sich bei Serodotos (III, 12) sindet, über die dünnen, seinen, leichter verwitternden Perserschädel, die auf dem Schlachtseld von Pelusion in Unterägypten (aus dem Jahre 525 v. Chr.) gefunden worden seien.

Die Perser vom Steinsarge zu Sidon unterscheiden sich wesentlich von dem Durchschnittsschlage heutiger Perser. Beim Vergleiche damaligen und heutigen Persertums darf aber nicht vergessen werden, daß der Steinsarg von Sidon wahrscheinlich nur den arisch-persischen Kern, die Garde des Perserheeres, darstellen will, nicht die Silfsvölker, die im Perserheere Kriegsdienst leisteten. Serodotos berichtet, das Seer des Großkönigs Chschajarscha (griechisch Kerpes) habe aus 700000 Mann bestanden — diese Jahl bedeutet sicher eine Übertreibung —; davon seien nur 24000 eigent-liche Perser gewesen.





21bb. 34a und b

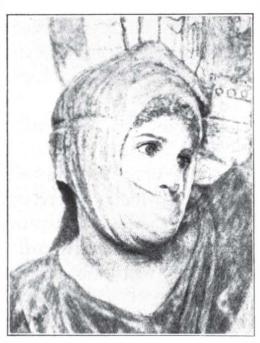

21bb. 35. Perser



21bb. 36. Perser

Alexandros der Große rühmte Mut und Standhaftigkeit seiner persischen Gegner. Der Feldzug der Makedonen gegen die Perser ist ein Beispiel der in der Geschichte des Indogermanentums wiederschrenden gegenseitigen Ausmerzen der beiderseitigen Kriegers und zerrenschichten.

Line Abneigung der Rasse bestand nicht zwischen Sellenen und Makedonen auf der einen, Persern auf der anderen Seite. Das Gemeinsame eines bestimmten Rasseneinschlags scheint empfunden worden zu sein. In dem Trauerspiel "Die Perser" von Aischyelos träumt die Königinmutter von zwei Frauengestalten, die eine Perserin, die andere Sellenin, die beide nur durch die Tracht von



21bb. 37. Perfer



21bb. 39. Perfer



21bb. 38. Perser

(Nach den farbigen Bildern bei f. Winter, Der Alleranders farkophag, 1912. — Die Bes malung zeigt die blonden Zaare und blauen Augen).

Abb. 34a—39. Vordische Köpfe vom Steinsarg zu Sidon

einander zu unterscheiden sind, denn sie seien "Geschwister aus gleichem Blute" (Vers 185). Curtius, Griechische Geschichte (1874), führt (S. 58/59) weitere Beispiele für eine gewisse Abnung hellenischer Urverwandtschaft bei einzelnen Sellenen und hellenischen Kreisen an. Vor allem der hellenische Adel hat sich wiederholt "medischzgesinnt" gezeigt, und in Argos galt Perseus als der gemeinsame Stammvater der hellenischen Argiver und des persischen Achaimenidenhauses.<sup>1</sup>

Ein Rassengegensan der Fellenen oder der Makedonen gegen-

<sup>1</sup> Vgl. auch Platon, Allkibiades I, 17.

über den Dersern bestand weder zur Zeit der Perserkriege, wo der glühend vaterländisch denkende Aischylos einen solchen sicherlich betont haben würde, noch zur Zeit des makedonisch-bellenischen Keldzugs gegen die Perser unter Alexandros. Sonst hätte der Makedonenkönig nicht gewagt, seinen Kriegern die Vermählung mit edlen Perserinnen vorzuschlagen und im Jahre 324 v. Chr. zu Susa das große gemeinsame Sochzeitsfest zu feiern. Die im hellenischen Geiste erzogenen Makedonen hätten Frauen "barbarischen" Aussehens gewiß abgelehnt. Alexandros wollte die rassenverwandten Sellenen, Makedonen und Perser untereinander in einem großen Reiche verbinden, schloß aber die Stämme semitischer Sprache im Derserreiche von dieser Verbindung aus. Alle drei Völker entstammten ja auch dem östlichen Bezirke der jungsteinzeitlichen Bandkeramik, dem donau-balkanländischen Bezirke dieses alteuroväischen Gesittungsfreises, die Sellenen und Makedonen aus mehreren Völkerkeimzellen im Gebiete zwischen Ostalven und Siebenbürgen, und alle drei hatten sich in diesem Bezirke ausgebildet, nachdem Zuströme aus Mittel= und Mordwesteuropa in der donauländischen Vor= bevölkerung aufgegangen waren, vor allem die Zuströme aus dem sächlischetbüringischen Gebiete der Schnurkeramiker nordischer Rasse.

# Der Zerfall des Achaimenidenreiches und die Zersetzung des frühpersischen Geistes

Mit der Erwähnung der makedonisch-hellenischen Eroberung Persiens hat die obige rassenkundliche Darstellung der geschichtlichen (die aber die Ausführungen dieses Buches nur mit Angaben der Zeitabschnitte erläuternd begleiten soll) schon ein Stück vorgegriffen. Es hat sich dabei ergeben, daß der Kern des Persertums um 330 v. Chr. wahrscheinlich noch überwiegend nordisch war oder doch noch einen starken Linschlag nordischer Kasse gehabt haben muß. v. Usfalvys Untersuchungen zur Kassengeschichte der Perser lassen als wahrscheinlich erkennen, daß die Perser bis ins 6. Jahrhundert v. Chr. noch überwiegend nordisch waren, daß dann der nordische Linschlag allmählich abnahm und daß etwa zwischen dem 3. und 7. Jahrhundert n. Chr. auch die Obersschicht allmählich den nordischen Linschlag bis auf Reste verlor.

Im folgenden einige geschichtliche Angaben über diesen Zeitabschnitt: unter Burusch II (vgl. S. 102) hatte die Entwicklung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> v. Ujfalvy, Iconographie et Anthropologie irano-indiennes, L'Anthropologie, Bd. XI, 1900, S. 23 ff., S. 193 ff.

des persischen Reiches begonnen, 539 v. Chr. reichte die Macht Ruruschs schon bis Zellas und Aavvten. Agypten wurde unter Ram= budschija (Rambyses) erobert. Unter Darajawahusch I. brachen im ganzen Reich Aufstände der nichtversischen Untertanen aus; Darajawahusch stellte die Ruhe wieder her; im Jahr 519 gab er mit der bekannten In= schrift von Bagastana (Behistun, Bisutun) Rechenschaft über seine Serrschertaten.

Das Perserreich umfaßte außer dem Kern, dem geschlosseneren Sied 21bb. 40. Darajawabusch (Darcois) I. 821-488 lungsgebiete des arischen Franer früher Bebistan, alrers. Bagastana (im pers. Rurdistan) (Aus L'Anthropologie, 1900) tums, darunter den halb abhängig



gewordenen Medern, weite Gebiete mit dichter Bevölkerung fremden Stammes und fremder Rasse. Die unterworfenen Stämme wurden milde behandelt, ihre Gebiete verwaltet durch persische und einheimische Beamte, doch so, daß sie halb in Selbstverwaltung verblieben.

Mit dieser Machtausbreitung über nichtpersische Gebiete war aber schon die Entnordung des Versertums vorbereitet. Aus den Geschlechtern arischer Zauernfrieger sind die versischen Aldelsgeschlechter geworden, die nächsten am Throne des Großkönigs, seine Statthalter, Zeerführer, Beamten, seine Kerntruppen, deren Samilien nun in weiter Zerstreuung im Reichsdienste verbraucht wurden. Zwar scheinen zur Bewahrung der ererbten arischen Eigenart die persischen Ferrengeschlechter zunächst lieber Verwandtenehen, sogar Geschwistereben eingegangen zu haben1; auf die Dauer aber konnte in der Zerstreuung die Vermischung mit den unterworfenen Stämmen, zunächst wohl mit deren angesehenen Geschlechtern, nicht ausbleiben. So verzehrt jedes Großmachtstreben (Imperialismus) die herrschende Rasse, die als immer dünner werdende Serrenschicht auseinandergezogen und Mischehen ausgesetzt wird; die Städte als Mittelpunkte der Staatsmacht ziehen führungsbegabte und nach Sührung strebende Geschlechter an und entziehen diese so ihrem Erhaltungsuntergrund, dem ländlichen Erbhof oder Erbgut, und dies in zunehmendem Aus-

<sup>1</sup> Rornemann, Die Stellung der frau in der vorgriechischen Mittelmeer-Fultur, Orient und Untike, 38. 4, 1927, S. 16 ff.

maße, sobald bei Schwinden der Naturalwirtschaft und Linstringen der Geldwirtschaft die Erbhöfe und spüter leichter veräußerlich geworden sind. In Persien breitete sich die Geldwirtschaft, wenn sie sich auch nie völlig durchgesetzt hat, im Bereich der Städte schneller aus, nachdem die persischen Könige in dem von ihnen eroberten Babylonien im 6. vorchristlichen Jahrhundert höchst entwickelte geldwirtschaftliche Verhältnisse kennen gelernt hatten.<sup>1</sup>

Nur der altrömische Imperialismus hat sich, wenigstens am Unfang, auch durch bäuerliche Neusiedlungen, die sog. latinischen Kolonien, und nicht allein durch Machtausbreitung und Unterwerfung Fremdstämmiger weithin eingewurzelt, hat aber später die Geschlechter italisch-indogermanischer Ferkunft auch verzehrt. Der englische Imperialismus ist mit bäuerlichen — und d. h. die Geschlechter erhaltenden



Abb. 41. Watafradat, Munge aus der Zeit zwischen jes und jos v. Ebr. Vorderanatisch. (!Tach Gill, Catalogue of Greek Coins of Arabla)



Abb. 42. Darajawabush (Dasteios) III 2, thúngbild aus der Zeit zwischen 150 und 100 v. Ebr. Nordische vorderasiatisch 2 (Nach Sill, Catalogue of Greek Colns of Arabia)



21bb. 43. Rapat, Sobn von Masmopat (2), Müngbild aus dem 1. oder 2. Jahrb. v. Ebr. Vorders afiatisch. (Mach Hill, Catalogue of Greek Coins of Arabla)

— Neusiedlungen untermischt, aber wahrscheinlich ungenügend; auch er verzehrt in weiter Zerstreuung über das Britische Reich nunmehr seine tüchtigsten Geschlechter.

Im Bereich des Persertums haben wie im Bereiche anderer Völker indogermanischer Sprache Kriege so lange ausmerzend gewirkt, wie die herrschende Schicht indogermanischer Serkunft allein die Kriege sührte und die Verluste trug; aber eine gewisse Gegenauslese gerade der Serrenschicht dauerte fort, auch nachdem die untergeschichteten Volksteile zum Waffendienst herangezogen worden waren, da zunächst die herrschende Schicht die vorderste Schlachtreihe oder die in den heißesten Rampf geworfenen Truppen stellte, so in Rom bis in die Zeit nach den Punischen Kriegen, so immer in Sparta. In den persischen Seeren stellte das arische Persertum, verstärkt durch hervorragend tapfere sakische Söldner (nordischer Kassenherkunft), die Kerntruppen des Zeeres, zu dessen Dienst schließlich auch nichtpersische Waffensähige des Großreichs herangezogen wurden.

Dopsch, Paturalwirtschaft und Geldivirtschaft in der Weltgeschichte, 1930, S. 56 ff.

Beim Schwinden der Geschlechter indogermanischer Zerkunft füllten sich bei den Persern wie in anderen Indogermanenstaaten die Lücken im Zeerführertum und Beamtentum von unten her, in Persien wahrscheinlich erst durch Aufsteigen der kleinbäuerlichen Schicht arischer Zerkunft, dann der dunklen nichtarischen Vorbevölkerung. Dazu kam in vielen Gebieten des Großreichs die Ausmerze durch das Klima mit Folgeerscheinungen ähnlich denen in Indien (vgl. S. 49).

Daß man im Achaimenidenreich unterschied zwischen dem Sprachpersertum der indogermanisserten Volksteile und dem Blutpersertum der Ariernachkommen, läßt die Grabinschrift für Darajawabusch I. erkennen, der sich darauf als "Perser, Sohn eines Perssers, Arier aus arischem Stamme" bezeichnet. Die Betonung eines solchen Unterschieds mußte schließlich der schwindenden Serrenschicht desto weniger ratsam erscheinen, je mehr sie zur Verwalzung des Reichs und zum Seeresersatz auf die Nichtarier im Reichszeheit angewiesen war.

Das Schwinden des arischen Persertums kann man auch erkennen am Wandel der Glaubensvorstellungen. Schon um 400 v. Chr. waren vorpersische Vorstellungen in den persischen Mazdaismus eingedrungen. Die Mithraverehrung durchbricht das Gefüge des Mazdaismus. Die Gestalt Mithras, dieses indoiranischen Gottes, der im vormazdaistischen Glauben der Perser zum Sonnengott geworden, im Awesta aber, zum Kriegsgott umgewandelt, völlig zurückgetreten, durch Zarathuschtra (in den Gathagesängen) nie genannt worden war — diese Mithragestalt tritt jetzt in den Vordergrund und zeigt damit einen Zerfall im Mazdaismus an.

Mithra scheint zum Reichsgott der späteren persischen Großmacht geworden zu sein, Wächter der Gerechtigkeit und Reinheit, die im ganzen noch im frühpersischen Sinne erfaßt wurden, doch aber ein Reichsgott für alle Völkerschaften des Großreichs, dessen Gottesdienst nichtarische Züge annahm.

Mithra als eine Gestalt, der immer noch etwas vom fraftvollen Indogermanentum anhaftete und die sich zu einer Gottheit für Reichsbeere eignete, drang auch in der späteren Kaiserzeit ins Römische Reich ein, ja seine Verehrung wurde von römischen Kaisern mit machtstaatlichem und friegerischem Denken gefördert. Er wurde zum römischen Kriegsgott, genannt Sol invictus, und eine Reihe von Mithrassseinen an Donau und Rhein bezeugen seine Verehrung durch die römischen Seere, in denen damals noch Reste frührömischen Geistes

<sup>1</sup> Spiegel, Die altpersischen Reilinschriften, 1881, S. 53.

sich hielten. Diocletianus machte Mithra zum Reichsbeschützer (fautor imperii). Er wird zum Gott der römischen Soldaten, deren Zeste in dieser Gestalt etwas Verwandt-Indogermanisches verspürt haben mögen<sup>1</sup>; er wird weiterhin zum Weltschöpfer mit Zügen des hellenischen Logos und Zügen der Erlösergestalten, die immer aus dem Geiste der vorderasiatischen Rasse neu gebildet worden sind. Mit Mithra kommt das Sakenkreuz als Sonnensinnbild zum zweiten Male in die Gebiete des Römischen Reichs, und von Mithras Erlöserzügen und seinem Sakenkreuz gehen Einwirkungen aus aus Christentum und Christenkreuz.

Deutlicher als die gottesdienstlichen Jüge der Mithraverehrung verrät sich die Zersenung des Indogermanentums in Persien durch Austommen und Verbreitung der Anahitaverehrung. Anahita gehört zu dem Kreise der Fruchtbarkeitsgöttinnen mit den (in der Lauptsache vorderasiatischem Kassenempsinden entsprechenden) Zügen einer Ischtar (Astarte) oder Kybele oder einer spätzhellenischen Aphrodite, mit Zügen, wie sie (durch geistige Linssüsse aus dem Bereiche der Völker überwiegend vorderasiatischer Kasse) sich abgeschwächt auch noch bei den Wanengöttinnen des Germanentums regen, deren Urbilder ja durch Gesittungsübertragungen von Südosteuropa her den Nordgermanen bekannt geworden waren.

Der Gottesdienst der persischen Anahita artete zu unzüchtigen Sormen aus — wobei Urteile wie "ausarten" und "unzüchtig" vom arischen Geiste des frühen Persertums gefällt sind, während sicherlich für die vorderasiatische Rassenseele gerade solche gottesdienstlichen Formen etwas Zeiliges darstellen können. Auf dem ganzen Gebiet, wo vorderasiatische Rasse vorwiegt oder stärker beigemischt ist, findet sich seit vorgeschichtlicher Zeit die "semitische Verquickung von Zeiligtum und Bordell", wie Olden= berg dies, nach abendländisch-indogermanischen Unschauungen urteilend, einmal genannt hat. 2 Tempelprostitution, rauschartige, erregende Seste mit einer Frömmigkeit der Brunst, sind die Rennzeichen einer Einwirkung vorderasiatischen Rassengeistes, aus dem heraus ja auch der Sabaziosdienst der Thraker und der Dionysosdienst der späten Zellenen zu erklären sind. Das Sichhineinsteigern in die eigenen Empfindungen, das ich in der "Rassenkunde des jüdischen Volkes" als einen Zug der vorderasiatischen Rassenseele zu deuten versucht habe, wirkt hier mit. Die Seele der vorderasiatischen Rasse empfindet lebhaft einen Zwiespalt zwischen, Geist"

Den "verwandten Geist" in der Mithra-Verehrung, der in Germanien, Gallien und Britannien verspürt wurde, betont auch v. Wesendonk, Urmensch und Seele in der iranischen Überlieferung, 1929, S. 203.

<sup>2</sup> Oldenberg, Religion des Veda, 1917, S. 241.

und "Sleisch" oder — mehr in indogers manischer Prägung ausgedrückt — zwisschen "Seele" und "Leib" — einen Zwiesspalt, den das unvermischte Indogermanentum nie empfunden hat, wenn es auch zu gedanklicher Klärung Leib und Seele unterschieden haben mag.

Zwischen Leib und Seele mehr zu sehen als zwei verschiedene Seiten einer Wesenbeit, gar einen feindlichen Zwiespalt zwischen beiden zu empfinden, solche Vorstellungen sind immer vom Bereich der vorderasiatischen Rasse ausgegangen. Im Germanentum läßt sich eber gelegentlich die Vorstellung finden, daß der Leib "eine Ausdrucksform der Seele oder, gerade herausgesagt, ein Teil der Seele" sei (Chantepie de la Saussave, Lehrbuch der Religions= geschichte, 3d. II, 1925, S. 563); aber auch diese Vorstellung bedeutet für das Germanentum nicht etwas Erregendes. Die Frage "Leib-Seele" bedeutet für den Indogermanen keine "Frage", mindestens quält sie den echten Indogermanen nicht, ja beschäftigt ihn fast nur dann, wenn Undersrassige sie erregt gestellt haben. Indogermanisch ist das Gleichgewicht zwischen Leib und Seele, das sid im Bellenentum am schönsten ausgedrückt hat und das in Zellas gestört wurde, sobald die Gerrenschicht, die



Albb. 44. Göttin Anahita, dargestellt als vorwiegend vorderasiatisch mit orientalischem Einschlag.

Nachkommen der indogermanischen Einwanderer, zu schwinden begonnen hatte.

Die vorderasiatische Rasse empfindet einen Leib-Seele-Iwiespalt, und die ser erregt sie in Leben und Glauben. Sie kann gänzlich dem "Fleische" verfallen oder gänzlich dem "Geiste". Verfällt sie dem "Geiste", so verkündet sie erregt die Abtötung der Sinne, die Askerse. Oder aber sie mischt beides, "Fleisch" und "Geist", zu einer Frömmigkeit, die dem indogermanischen Empfinden als widerwärtige Unzucht erscheint. So entsteht die Verquickung von "Feiligtum und Bordell" (Widenberg).

Mit dem Aufkommen solcher Gottesdienstformen wie der Anahitaverehrung ist für das Persertum eine vorgeschrittene Entnordung angezeigt. Die Zersezung des mazdaistischen Geistes, die dem vorausgehen und mit dem einhergehen mußte, bedeutet nun aber auch die Aushöhlung der lebensförderlichen Sittlichkeit des Mazdaismus, die frühpersische Sippenpflege und frühpersisches völztisches Empfinden umfaßte. Mit der Aushöhlung des Mazdaismus war aber Lehren der Betonung des Einzelmenschen, der Serauszlösung des Einzelmenschen aus Sippe und Ariertum, Raum gegeben.

Diese auflösenden Mächte hatten schon einzuwirken und das persische Reich schon zu schwächen begonnen, als um 330 v. Chr. Alexandros die persische Zerrschaft stürzte. Meder, Babylonier, Kleinasiaten verschiedenen Stammes, Agypter und andere, begrüßten die Kriegsersolge der Makedonen und sielen vom persischen Serrscherhaus und seinen Statthaltern ab.

### Die Perser zur Zeit der Sassaniden

Die Kraft der Perserstämme war aber noch nicht gebrochen. Das Persertum erholte sich. Seit etwa 250 v. Chr. erhoben sich aus ihm

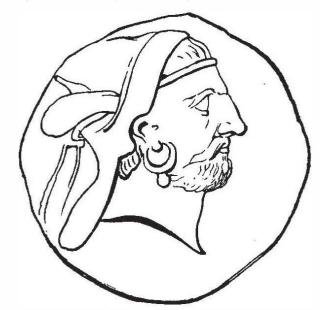

Abb. 45. Bayaret, Rönig von Persepolis. Münze aus dem Jahre 360 v. Chr.

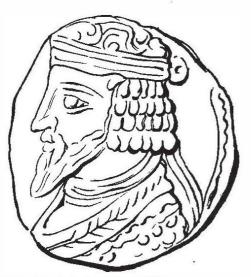

21bb. 46. Arschafa XIV., nach einer Münze, Partherkönig aus sakischem Geschlecht, 56—37 v. Chr.

die Parther, ein nordpersischer Stamm, und errichteten ein neues Reich. Jur Kraft des Parthertums hatte es beigetragen, daß in ihm eingewanderte sakische Stämme aufgegangen waren, ja anscheinend geradezu den Kern des Parthertums bildeten. Die als Mittelpersisch oder Pahlawi bezeichnete Stufe in der Geschichte der persischen Sprache scheint in ihrer Ligenart auch durch den Linfluß sakischer Mundarten bedingt zu sein. Das Sakische war ja die dem Iranischen nächstverwandte indogermanische Sprache und konnte darum um so eher auf das Persische einwirken.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pahlawi (oder Pehlewi) ist aus einer älteren form parthawi "die Parthersprache" abgeleitet.

Der Partherfürst Arschafa — auch sein Geschlecht war wahrsscheinlich sakischer Serkunft — befreite 250 v. Chr. sein nordpersisches Gebiet von der makedonischen Fremdherrschaft, von den Seleukiden; von Arschafa (Arsakes) stammt das Serrscherhaus der Arsakiden. Das Partherreich erweiterte sich machtvoll, und unter Mithradates II., der im Jahre 87 n. Chr. starb, stand es als Großzeich da, das sich als Fortsezung des altpersischen Reiches fühlte und in dem der Mazdaismus, wenn auch nicht mehr in seiner ursprünglichen Form, und die persische Sprache herrschten. Mitte des I. Jahrhunderts v. Chr. erfolgte der Zusammenstoß mit Rom.

Ein eindringendes römisches zeer unter Crassus wurde 53 geschlagen, ein weiteres unter Untonius 36 v. Chr. Dann bestand wieder Frieden mit Rom; im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. aber wurde der gegenseitige Kamps wieder ausgenommen.

Die Nachricht in der Weltgeschichte des Römers Justinus (41; 2, 5), daß im parthischen zeere von 50000 Mann nur 400 parthische Adlige gekämpft hätten, zeigt aber, wie schwach das arische Persertum innerhalb der Bevölkerungen des persischen Reiches schon geworden war, wenn auch außerhalb des Adels Geschlechter arischer zerkunft, wahrscheinlich sogar an Zahl stärker als die Adelsgeschlechter, sich noch im freien Bauerntum erhalten haben mögen.

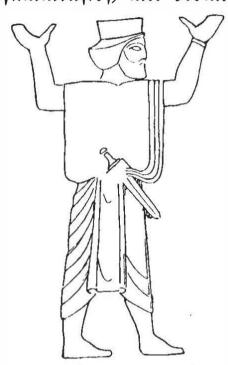

21bb. 47. Parthervon einem persischen Felsbild.
(Mach Sarre-Bergield, Iranische Schreliefg)

Im Jahre 226 stürzte der Sassanide Artachschassa (Artaperpes) den letzten König aus dem parthischen Serrscherhause. Es scheint, daß während ihrer Serrschaftszeit die Parther als ein Grenzstamm am Rande des Reiches und wegen ihrer Vermischung mit Saken vom übrigen Persertum doch nicht als ganz echt persisch empfunden worden waren, obschon sie dem Rassenbilde des ursprüngslichen Iranertums vielleicht näher standen als die Mehrzahl der übrigen damaligen Perser. Vom Jahre 226 an rechnet man das Vieupersische Reich, das wiederum zu einer Großmacht wird.

Von 226 bis 651 herrschte das Geschlecht der Sassaniden, nach erhaltenen Münzen zu schließen ein Geschlecht, in dem immer wieder neben dem deutlichen Einschlag vorderasiatischer Kasse der nordische Einschlag erscheint. Die Sassanidenmünzen bei Paruck,

Sasanian Coins (1924), lassen zum größten Teil entweder nordischvorderasiatische oder vorderasiatisch-nordische Züge erkennen.

Der nordische Einschlag mag sich aber im Sassanidenreich in der Sauptsache nur noch bei der Oberschicht gesammelt haben; die unteren Schichten, das dem Fremden erscheinende Durchschnittspersertum, mag am besten gekennzeichnet worden sein durch eine Beschreibung bei Ummianus Marcellinus (XXIII, 6, 75; XXIV,



Abb. 48. Ardaschir I, König von 226 bis 241. Vordisch ober vorwiegend nordisch. Felsbildnis bei Vaksch i Rustem. (Mach Sarreiderzseld, Iranische Selskelies)

8, I) aus dem 4. Jahr= hundert, die aber viel= leicht durch die Gehässigkeit, mit der Um= mianus den Seind be= trachtet hat, die Derser ungünstiger zeichnet, als ein freundlicher Be= trachter sie gezeichnet bätte. Ummianus, der die Schönheit der Per= serinnen noch aner= fennt (vgl. S. 114), die nennt Derser **Schmächtia** gebaut, dunkelhäutig, mit zu= sammengewachsenen Brauen und starken Bärten (diesen Mert= malen der vorderasia= tischen Rasse), schlaff in ihrer Saltung und verweichlicht im Aus= druck. — Wären alle Perser so geartet ge=

wesen, so hätten die Sassaniden mit solchem Volke ihr Reich nicht errichten und erhalten können.

Im Reiche der Sassaniden regte sich aber noch etwas vom frühpersischen Geiste. Ruhmvoll widerstand das Sassanidenreich erst dem Römischen, dann dem Byzantinischen Reiche, zugleich aber auch den von Vorden und Vordosten angreisenden Stämmen indogermanischer und türkischer Sprache. Besonders gefährlich wurden die Weißen Funnen, die schon in der Rassengeschichte des Indertums genannt werden mußten (S. 64), Stämme mit einem Einschlag nordischer Rasse, die später zu behandeln sein

werden. Sie griffen das persische Reich wiederholt an, so im 5. und 6. Jahrhundert. Blutige Kämpfe entstanden, mehrfach überrannten die Weißen Lunnen die gegen sie gesandten persischen Leere, 448 siel der Großkönig Peros in einer Schlacht gegen die Weißen Lunnen, die unter ihrem Lerzog Roschnawatsch kämpften. Durch ein bis zwei Jahrhunderte hindurch muß in beiden seindlichen Leeren eine Gegenauslese tapferer Krieger vor sich gegangen sein, die zur Schwächung des Persertums viel beigetragen haben mag.

Es gelang erst in den Jahren 566/67, die Weißen Zunnen entscheidend zurückzuschlagen, nachdem die Perser sich gegen sie die Zilfe türkischer Stämme erkauft hatten um den Preis der Über-



Abb. 49. Schapur I., König von 240 bis 272. Wordisch oder vorwiegend nordisch. Münzbildnis.

lassung großer Gebiete Westturkistans (Transopeaniens) an diese Türken. Während dieses ganzen Zeitabschnitts hatten die Sassaiden einen Zweifrontenkrieg auf Tod und Leben zu bestehen: gegen Byzanz im Westen, gegen Weiße Zunnen und Turkstämme im Norden und Nordosten. Die Sassaniden mußten dauernd Ausgleiche suchen, Bundesgenossen werben, denen sie aber mit Gebietsabtretungen oder politischen Zugeständnissen zu zahlen hatten.

In diesen Rämpsen muß das arische Persertum sich nahezu verblutet haben. Persien ermattet schließlich, aber auch Byzanz ist merklich geschwächt. Tur so ist der Zusammenbruch Persiens vor den eindringenden islamischen Eroberern, arabischen Stämmen, zu erklären. Das Sassanidenreich hat heldenmütige Rämpse geführt bis zu seinem Erliegen.

Aus diesem Zeitabschnitt sind Bildwerke erhalten, die das Aussehen der Perser wiedergeben. Auf den S. 67 erwähnten indischen Wandgemälden des buddhistischen Söhlentempels von Adschanta sind 3 Gesandte des Perserkönigs Chusrau II. (590—628) dars

<sup>1</sup> Vgl. Blochet, Introduction à l'Histoire des Mongols, 1910, S. 213/14.



(2lus Berliner Mufcen, 288. 49, 1928)

gestellt: der erste Verser dunkel, der zweite hellhäutig, blauäugig und blond, der dritte dunkelhäutig, blauäugig mit blondem Bart; ein weiterer dort abgebildeter Perser ist bellbäutig, blauäugig und blond. Solche Abgefandten sind aber wahrscheinlich aus angesehenen Geschlechtern gewählt worden, denen noch ein stärkerer Einschlag nordischer Rasse eigen gewesen sein muß. Der Bauptteil des Volkes war sicherlich dunkel.

Im Jahre 651 brachen die islamischen Araber ein und es erfolgte die 3wangsbekehrung der Bevölke: rung Irans zum Islam. Beim Eindringen der Araber lassen sich nach arabischen Zeugnissen zwei Volksschichten im Persertum erkennen, die Ritter, qugleich Großgrundbesiner, die Geschlechter 2166. 50. Spätsassanidischer also, in denen sich Reste des arischen Rönig. Vorwiegens nordisch. Bauernkriegertums noch am besten erhalten haben mögen; unter den Rittern

eine bürgerliche Schicht von Raufleuten1. Die Ritter fielen größtenteils im Rampfe gegen die Araber; ein Rest zog sich mit den weichenden Sassaniden, wahrscheinlich gegen den Often Irans bin, zurück und verlor sich außerhalb der versischen Grenzen. Indere Verser, treue und standhafte Unbänger des Mazdaismus,

floben, um ihre Glaubensfreiheit zu retten, nach Indien. Ihre Nachkommen, die Parsi, bilden beute in der Umgebung von Bombay eine Gemeinschaft von etwa 100 000 Menschen. Über diese Parsi weiter unten!

Mit dem Linbruch des Islams und der damit verbundenen Ausmerze der ritter= lichen Schicht und der blutigen Verfolgung aller standbaften Bekenner des Mazdaismus ist die Geschichte des arischen Persertums im wesentlichen beendet: eine rubmreiche



2166.51. Ein Magier der saffanidis íden Zeit. Vorberasiatisch = nordisch. Beichnit. tener Stein.

(2lue Sarre, Runft des alten Derfiens)

<sup>1</sup> Schwarz, Iran im Mittelalter nach den arabiiden Geographen, 1921, S. 407.

Beschichte von 12 bis 14 Jahrhunderten. Auch unter dem Islam behält das Persertum noch lange und in vielem bis heute einen Vorsprung, zunächst sogar einen weiten Vorsprung vor den benachbarten islamischen Völkern. Irgend etwas, das an indo-



21bb. 52. Chusrau II., König von 590 bis 628. Vorwiegend nordisch (mit vorderastatischem Einschlag?). Sassanidische Silberschale aus dem Cabinet de Médailles, Paris. (17ach Sarrengerzseld, Iranische Selveelies)

germanisches Wesen erinnert, lebt im Persertum sort — ein Sortleben, das wahrscheinlich nicht nur durch die Sortwirkung arischpersischen Geistes zu erklären ist, sondern auch, wenigstens bis gegen die Neuzeit hin, auch durch die Erbanlagen, die Indogermanentum und arisches Indogermanentum wesentlich bedingt haben, die der nordischen Rasse, hier die eines nordischen Rassenrestes. Für nordischeindogermanisches Empfinden hat auch die Geschichte des Persertums bis über den Untergang des Sassanidenreiches hinaus etwas Begeisterndes.

Das abendländische Urteil über das frühe Persertum war bis in die neueste Zeit hinein beeinflußt von den Berichten der Kellenen, die recht ruhmredig und oft mit unangebrachter Überheblichkeit über das Dersertum urteilen. Gobineau hatte sich als französischer Gesandter in Dersien eingehend mit der frühversischen Geschichte und mit dem Dersertum als geschichtlicher und rassenkundlicher Erscheinung beschäftigt, und in seiner Histoire des Perses (1869) ist zum ersten Male für die abendländische Geschichtskenntnis das Persertum in seiner überragenden Größe erkannt und hier zum ersten Male auch ausgesprochen, daß das Persertum im Sittlichen (und zwar für ein sittliches Empfinden indogermanischer Prägung) über dem Sellenentum steht. Das Sellenentum unterscheidet sich, wenigstens in den Zeitabschnitten, die gemeinhin als die "Blütezeiten" hellenischer Gesittung bezeichnet werden, durch bäufigen Wortbruch, häufige Verschlagenheit, häufigen Verrat gegen den eigenen Stadtstaat und andere Züge der Ehrlosigkeit ungünstig von dem frühen Dersertum, das mit seinem Ehrgefühl indogermanischer Prägung dem Germanentum nabesteht. Gerade Menschen germanischen Empfindens — und zu ihnen ist ja besonders Gobineau zu rechnen — sind immer wieder angezogen worden von frühversischer Ritterlichkeit, Großmut, Kühnheit und Frische, von der offenen Unmittelbarkeit des edelmännischen frühpersischen Wesens. Sur ein germanisches Sittlichkeitsempfinden hat vor allem die persische Erziehung der friegerischen Jugend zu Dankbarkeit, Wahrheitsliebe und Gerechtigkeit etwas Bestärkendes. Das arische Persertum hat besonders einen Wert indogermanischer Seele in sich verleiblicht: den Wert der Besinnungsgröße, der bei den gellenen als megalopsychia, bei den Römern als magnitudo animi, als die Urtung des vir egregius, bei den Isländern als "stormenzka" (= Urtung des großen Menschen, des "stormans"), im deutschen Mittelalter als "bochgemüete" erscheint, und der sich abgewandelt auch in der Mystik des Meisters Echart noch finden läßt in der Gestalt des homo nobilis, des edlen Menschen, oder des homo recte dispositus, des Wohlgearteten.

In unseren Schulen und Sochschulen sollte das Persertum als eine der edelsten Ausprägungen des Indogermanentums behandelt werden, vor allem im Religionsunterricht und in den Vorlesungen der Theologen. Aus dem frühen Persertum ließe sich — für ein Volk unserer rassischen Serkunft und Zusammensezung — an sittlichem Auftrieb, und zwar an Auftrieb einer Sittlichkeit der Lebensbejahung und steigerung, viel mehr gewinnen als aus manchen anderen Stoffen, die der übliche Religionsunterricht seltsamerweise zur Erbauung und

sittlichen Ertücktigung der deutschen Jugend verwerten zu können vermeint.

Die Perser zur Zeit des abendländischen Mittelalters

Erbanlagen überlegenen Geistes haben sich im Persertum auch unter dem Islam noch geregt. Seit Goethes "Westöstlichem Diwan" und seit der Achtsamkeit der Romantik auf Inder und Iraner sind im Abendland wenigstens dem Vamen nach bekannt die persischen Dichter Sirdausi, Oschelal ededin Rumi (gestorben 1273), Sadi, Visami, Hasis (gest. 1388 oder 1389) und Oschami (gest. 1492). Mit diesen Dichtern sind, wie die Renner des persischen Schrifttums versichen, Höhepunkte dichterischer Gestaltung erreicht, denen andere Völker des damaligen Morgenlandes nichts zur Seite zu segen haben.

Die "arabische Philosophie" zur Zeit des abendländischen Mittelalters besteht größtenteils aus hellenischem Geistesgut, aufgenommen und umgebildet durch arabisch schreibende Perser. Die im Islam damaliger Zeit wie überhaupt im ursprüng-lichen Semitentum führende Serrenrasse, die orientalische (wüsten-ländische) Rasse, heute bei den beduinischen Arabern verhältnismäßig noch am reinsten vertreten, ist gekennzeichnet durch ein zwar

eindringliches, aber im Blickfelde begrenztes Denfen, daber auch die echt arabische Dichtung auf die Lyrif beschränkt ist. Der orientalischen Rasse ist vor allem das urschau= liche (mythologische) Den= ken nicht eigen, das in so hervorragender Weise das Indogermanentum aller indogermanischen Srübzeiten fennzeichnet. Damit ist ausgesagt, daß für eine Philosophie im abendländischen Sinne die Völker überwiegend orientalischer (wüsten= ländischer) Rasse nicht geeignet sind, weshalb es nicht verwundern fann,



21bb. 53. Dichelal edidin Rumi. Perf. Gemälde aus der Sammlung Goloubew. (Mach Martin, Miniature Paintings)

daß die "arabische" Philosophie im wesentlichen das Werk persischer Denker in arabischer Sprache ist.1

Aber mehr als dies: das gesamte arabische Schrifttum des Mittelalters ist zum großen Teil von arabisch schreibenden Persern verfaßt; die "arabische Zeilkunde" stellt auch die Geistesarbeit einzelner arabischer, christlicher und jüdischer Ürzte dar, mehr aber die persischer Ürzte. Die Baukunst des Islams ist großenteils aus persischen Anregungen hervorgegangen. Die Bildende Kunst im Bereich des Islams ist großenteils persischen Vorbildern gefolgt; in Persien wurde das Verbot des Islams, Menschen und Tiere darzustellen, ein Verbot, das sich am ehesten aus der orientalischen (wüstenländischen) Rassenseele versteht, nicht beachtet. In Baukunst und Bildender Kunst der Perser sind aber immer noch Untriebe aus nordischem Geiste wirksam geblieben, wie vor allem Strzygowsti und seine Schule verfolgt haben.

Es ist kein Zufall, daß der Sufismus, die Mystik des Islams, hauptsächlich in Persien — vor allem, wie R. Fartmann zeigt, anscheinend im Osten Chorassans, d. h. im Vordosten Persiens entstanden ist, jedenfalls in Dersien am lebendigsten war. Der Islam wie überhaupt die semitischen Glaubensformen sind immer nordisch-indogermanischem Empfinden starr, dürr und unbefriedigend erschienen. Der Sufismus stellt den Versuch dar, aus dem Islam reichhaltigere Glaubensvorstellungen zu gewinnen, den Islam mit einem urschaulichen (mythologischen) Denken zu durchdringen. So ist der Sufismus "die pantheistisch gefärbte Mystik des Islams" 2 geworden, und das wird nicht Zufall sein, denn indogermanische Frömmigkeit, die als geistige Überlieferung auch im nahezu entnordeten Persien noch wirkte, wird immer leicht zur Allvergöttlichung (zum Pantheismus) neigen, die in dem ursprünglichen Naturgöttertum der Völker indogermanischer Sprache als eine Möglichkeit immer schon vorhanden war.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die leibliche und seelische Beschaffenheit der orientalischen Rasse—mittelgroß, schlank, langköpsig, schmalgesichtig, mit schmaler, meistens erst im unteren Drittel gebogener, nicht besonders stark abstehender, ja gelegentlich etwas slach liegender Vase, mit leicht gewulsteten, oft wie lächelnd vorgespirten und geschwungenen Lippen, öfters mit Mandelaugen und hoch liegender Ainnlippensurche (Rinnrinne, sulcus mentolabialis), mit bräunlicher, gelegentslich doch sehr heller, aber nicht rosigsheller Laut, mit dunklen Laars und Augensarben) — s. Günther, Rassenkunde des jüdischen Volkes, 1930; Clauß, Rasse und Seele, 3. Aust., 1933.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Babinger, Der Islam, bei Clemen, Die Religionen der Erde, 1928, S. 493.

Der Susismus hat Linflüsse aus arisch-indischem Beistesgut aufgenommen, starke Linflüsse buddhistischer Gedanken, dazu aber wahrscheinlich auch Linwirkungen, die noch auf Reste mazdaistischer Gemeinden Vordpersiens zurückgehen; die Religion des Mani, das Manichäertum, in dem noch viel Altindogermanisches erhalten war, hat auf den Susismus eingewirkt, vielleicht auch einzelne neuplatonische Gedanken — im ganzen also Vorstellungen, von denen die meisten letzten Lndes nicht im Geiste der Völker semitischer Sprache wurzeln, sondern im Geiste der Völker indogermanischen Sprachstamms.

Als eine Gegenströmung gegen das Fremde und Unpersische im Islam kann man auch die Schi'a, das Schiitentum der Perser, auffassen. Schi'a bedeutet etwa soviel wie "Partei"; gemeint ist die Partei Alis, die sich im Streit um die Vachfolge des Propheten gegen die Abu Bekrs erhob, woraus dann eine Spaltung in zwei islamische Bekenntnisse erfolgte: die Schi'a der Perser und die Sunna ("Überlieserung") der außerpersischen Moslem. Die Schiiten erkennen den Kalisen Omar nicht an— eben den Kalisen, der Persien erobert hat; sie hassen und versluchen ihn. Als es im 16. Jahrhundert zu einer gewissen Wiederbelebung persischen Wesens kam unter dem Ferrscherhause der Sesewiden, da erhoben diese die Schia zum staatlichen Glaubensbekenntnis für Persien. Fierüber Clemen, Die Religionen der Erde, 1928, S. 501. Die Schia in Persien läßt sich als eine Auslehnung gegen den durch Iwang einzgeführten artsremden Glauben erklären, die aber in den Kormen dieses Glaubens verblieb.

Line Nachwirkung nordischen Rassengeistes zieht sich noch durch die mittelalterliche Dichtung der Perser. Sirdausi (etwa 935 bis 1020 oder 1026) läßt sich mit Schah-name, dem "Rönigsbuche", noch einreihen unter die Dichter der wesentlich nordisch empfundenen Seldendichtungen der Völker indogermanischer Sprache; das "Königsbuch" gehört zum Nibelungenlied, zum Kolandsliede und zu den Chansons de geste, zur Ilias, zum Mahabharata der arischen Inder. Öfters schon ist ausgesprochen worden, daß die Frauengestalten Sirdausis mit ihrer keuschen Unmut und heldischen Gesinnung an die Frauengestalten der germanischen Sagen erinnern; diese aber erinnern wieder an homerische Gestalten wie Undromache, Arete, Penelopeia, an die heldischen Frauen bei Hischylos und Sophokles. Firdausi besingt jedoch Frauen mit dunklem Zaar und dunklen Augen, während die Frauen der germanischen und der hellenischen Zeldensage auch im Leiblichen noch nordisch sind.

### Die rassische Eigenart der Perser zur Zeit des abendländischen Mittelalters

In den führenden Geschlechtern des mittelalterlichen Dersertums scheinen sich, wie oben ausgeführt worden ist, Reste eines nordischen Linschlags erhalten zu haben, wenn auch — zu diesem Lindruck ist v. Uifalvy (vgl. S. 118) gekommen — zwischen dem 3. und 7. Jahrhundert nichtnordische Linschläge auch in der Zerrenschicht vorherrschend geworden waren. Seit der arabischen Eroberung hat Iran zunehmend Einschläge der orientalischen (wüstenländischen) Rasse erhalten, die heute in Persien unverkennbar sind, über die aber Schwarz schon Quellen aus der frühislamischen Zeit anführt.1 Beim Schwinden der nordischen Rasse muß auch der alteinheimische Einschlag vorderasiatischer Rasse stark zugenommen haben. Auch auf die Sprache hat die vorderasiatische Rasse mit ihrem Sprachgeist stark eingewirkt: das Neupersische ist - nach Hüsing — vom Indogermanischen abgelenkt in der Richtung auf die Sprachen des kaukasischen (alarodischen) Sprachstamms (der ursprünglich der vorderasiatischen Rasse eigen war und dessen Linzelsprachen von dieser Rasse verbreitet worden waren).

Die erobernden Araber fanden im Persertum wie früher Alexandros schätzenswerte Eigenschaften; arabische Sprichwörter sagten: "Wer tüchtige Kinder erzeugen will, nehme sich eine Perserin zur Frau" und "Niemand klopft so den Feinden auf die Schädel, wie der Sohn einer Perserin".<sup>2</sup> — Im persischen Volke müssen noch Reste des indogermanischen Bauernkriegertums sich Achtung verschafft haben. Auch von wohlgestalteten, hochgewachsenen und schönen Menschen berichten arabische Schriftsteller (Schwarz, a. a. O., S. 829).

In manchen Gebieten fanden die Araber ihnen unterlegen und häßlich erscheinende Menschenschläge. Schwarz, Iran im Mittelalter nach den arabischen Geographen (Bd. III, 1912 und IV, 1921) hat hierfür einige Nachrichten gesammelt:

In Chusistan, nordöstlich der Euphrat-Tigris-Mündung, war die Bevölkerung durch gelbliche Zautsarbe, breite, stache Röpfe und dünnen Zaarwuchs gekennzeichnet, was einen Linschlag innerasiatischer Rasse vermuten läßt. Den Arabern erschienen diese Menschen ihrem seelischen Wesen nach als verächtlich (Schwarz IV, S. 401 und 407). Linzelne Turkstämme überwiegend innerasiatischer Rasse müssen schon früh-

<sup>1</sup> Schwarz, Jran im Mittelalter nach den arabischen Geographen, 38. VII, 1929, S. 830.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jeitschrift der Morgenländischen Gesellschaft, 28. 42, 1891, S. 367.

zeitig als Wanderhirten in die von den ackerbauenden Persern nicht begehrten Steppengebiete eingewandert sein. Mitten im heutigen Perssien sinden sich die Aserbeidschaner Tataren; vgl. die "Völkerkarte von Vord- und Mittelasien" von Byhan in Buschans "Illustrierter Völkerkunde" (Bd. II, Erster Teil, 1923, S. 288/89). Die Bakthiari, ein persischer Stamm im Vordwesten Farsistans, scheinen auch einen Einschlag innerasiatischer Rasse — daneben übrigens auch einen geringen nordischen Einschlag — zu haben. Sie sind schon ihrem Aussehen nach als "mongolisch-semitisch" beschrieben worden, wie Jahorowski, Les Peuples Aryens d'Asie et d'Europe, 1908, S. 231, berichtet.

Den Arabern siel auf, daß in Persien die Sautfarbe im allgemeinen desto heller wurde, je weiter der Reisende sich vom Tigris entsernt hatte (Schwarz, S. 401). In den Küstengebieten Südpersiens gab es "Vieger" als Arbeitssklaven. Vielleicht ist damit der negride Einsschlag gemeint, der bei Betrachtung der Brahuistämme Belutschistans (S. 89) erwähnt worden ist, ein negrider Linschlag der Küstenländer des Stillen Ozeans, der sich in babylonisch-assyrischer Zeit durch Südpersien hindurch bis gegen Susa verfolgen läßt und den ich auch in meiner "Rassenkunde des jüdischen Volkes" (1930, S. 61) zu nennen hatte.

Kleine, schmächtige, sehr dunkle Menschen, mit niedrigen Stirnen, wulstigen Lippen und vorspringenden Jochbeinen, kommen heute bei Disful in Südpersien vor und sind schon auf frühpersischen Selsbildern dargestellt; vgl. Globus, 3d. 52, 1887, S. 338. Es könnte sein, daß es sich dabei um einen Zwergenschlag (Pygmäen) des vorgeschichtlichen negriden Rassenkreises Südwestasiens handelt. Aus diesem Rassenkreise sind wahrscheinlich auch die Vieger Ufrikas abzuleiten, die ja in Ufrika nicht urheimisch sind.

Die Bewohner des "Seißen Landes" werden von den Arabern als mager, dünn und dunkel beschrieben; sie waren wahrscheinlich rassisch den Arabern ähnlich. Die Bewohner des "Kalten Landes" werden diesen gegenüber als fleischiger, behaarter und heller bezeichnet (Schwarz, Bd. III, S. 140), was auf ein Vorwiegen vorderasiatischer Rasse und einen geringen nordischen Linschlag schließen läßt.

Ein persischer Geschichtsschreiber des 13. Jahrhunderts, den Brunnshofer, Urgeschichte der Arier, Bd. I, 1893, S. 22/23, anführt, beschreibt die damaligen Bewohner der Landschaft Parthien in Tabaristan als sehr behaarte Menschen mit zusammengewachsenen Augensbrauen, woraus sich ein vorwiegend vorderasiatischer Anblick dieser Bevölkerung ergibt.

Marco Polo, der etwa im Jahre 1273 durch das östliche Nordpersien 30g, fand die Menschen dort "im allgemeinen einen hübschen Schlag" und das weibliche Geschlecht als "die schönsten auf der Welt" (Marco Polo, Rapitel 22, S. 109 der Ausgabe von Lemke, 1907).

Byzantinische Berichte schildern die in Byzanz verhaßten Perser, ihre Erbseinde (vgl. S. 127), als boshaft, hinterlistig und knechtisch (Dieterich, Byzantinische Quellen zur Länder und Völkerkunde, 1912, S. 36).

Die leibliche Beschaffenheit der Neuperser und die Reste nordischer Rasse unter ihnen

Nach Nachrichten und Untersuchungen neuerer Zeit erscheinen die Neuperser als ein orientalisch-vorderasiatisches Rassengemisch mit Linschlägen der innerasiatischen und der nordischen Rasse, dazu mit geringen negriden und anderen Linschlägen. Lin gewisses Vorwiegen der orientalischen (wüstenländischen) Rasse läßt sich



2166. 54. Schah Albbas der Große, König von 1587 bis 1629. Vorderastatisch-nordisch. (Stablitich nach einem persischen Gemälde)

vor allem aus den Schilderungen schließen, die Polak, Persien, das Land und seine Bewohner, Bd. I, 1865, besonders S. 6/7, gegeben hat. Dan ilow bezeichnet die Neuperser als durchschnittelich mittelkurzköpfig und faßt diesen mittleren Längen-Breiten-Inder des Durchschnittswertes als Ergebnis aus der Kreuzung langschädliger mit kurzschädligen Rassenbestandteilen auf.<sup>1</sup>

Die nordische Rasse ist in Persien nicht ganz ausgemerzt.

Danilow, Jur Charakteristik der heutigen Bevölkerung Persiens, Archiv für Anthropologie, B8. 26, 1900, S. 875.

Um 1800 fand der englische Reisende Scott Waring in Schiras noch viele Frauen blond, "ebenso blond wie in Europa". (E. S. Waring, Reise nach Scheeraz auf dem Wege von Bazroon und Feerozabad, deutsche Übersetzung, 1808, S. 107.)

Ouseley, Travels in various Countries of the East, Bd. II, 1821, S. 165, fand nach abendländischen Anschauungen (die ja bis ins 19. Jahrhundert im wesentlichen durch die nordische Rasse bestimmt waren) nicht ein Jehntel der Neuperserinnen auch nur mäßig hübsch (moderately pretty).



Albb. 55. Alga Mahomed Rhan, König von 1796 bis 1797. Vordischer Einschlag? (Stablitich nach einem perfischen Gemälde)

Malcolm, Geschichte von Persien, übersetzt von Spazier, 3d. II, 1831, S. 457, schreibt von der Zautfarbe der Perser: "Ihre Gesichtsfarbe wechselt von dunkter Olivenfarbe mit einer Schönheit des Teints, die sich der nordeuropäischen nähert."

Schindler berichtete 1879 nach seinen Lindrücken (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgesschichte 1879, S. [306]): "Vur selten sieht man eine helle Lautsarbe und blaue Augen." — Schindler beschreibt zwei Lauptleute der Luren — ihre Landschaft, Luristan, liegt in Südwestpersien — als blauäugig mit rötlichblonden Bärten, was wieder ein häusigeres Vorkommen

eines nordischen Linschlags bei den führenden Geschlechtern vermuten läßt. Einen nordischen Linschlag in Luristan vermerkt auch soussay.

Diétrement, Sur l'existence des Hommes blonds en Perse, Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, III. Reibe, 36. II, 1879, S. 406-408, berichtet über von ihm eingeholte Zeugnisse eines persischen Urztes Mirza Mohammed: in ganz Persien seien etwa 2% Blonde, in Schiras (der frühpersischen Landschaft, die von den Zellenen Susiana genannt wurde) nur etwa 20/00, im Morden höhere gundertsäne. Da die Perser glauben, die Scheitanwesen (vgl. S. 103) seien von Morden gekommen, hießen die Blonden in Persien volkstümlich



2lbb. 56. Rarim Aban, Rönig von 1750 bis 1799.



21bb. 57. Bakhtiari. Vorw. nordisch mit vorderasiatischem Linschlag. Unscheinend nordischworderasiatisch (Aufnahme Sawyer aus Syles, A History of Persia)

Scheitane. Der Berichterstatter Mirza Mohammed entstammte einer südpersischen Samilie, eben so seine Frau. Der Vater der Frau war blond und blauäugig. Mirza Mohammed und seine Frau waren dunkel; eines ihrer vier Kinder war blond und sehr bellhäutig.

v. Luschan, The Early Inhabitants of Western Asia, Journal of the Anthropological Institute, 38. 41, 1911, S. 234, gibt an, unter den neupersischen Adelsgeschlechtern seien Blonde und Blauäugige nicht selten; man finde Selle gelegentlich zwischen Schiras und Isfahan, überhaupt in der gebirgigen südpersischen Landschaft gars.

Nach Gobineau, Trois Ans en Asie, Neudruck 1905, S. 284/85, sind im gebirgigen Süden und Osten von Sarsistan Bevölkerungen zu finden, die mit ihrer fraftvollen Schönheit, mit ihrer klugen Tatkraft und ihrem Ehrsinn an das Wesen des frühen Persertums erinnern. Diese Bevölkerungen hätten dem Dersertum verhältnismäßig viele führende Männer gestellt.

Soussay, Les peuples actuels de la Perse, Bulletin de la Société d'Anthropologie de Lyon, 1887, S. 101 ff., hebt einen nordischen Einschlag der Farsi, der Bewohner der gebirgigen südpersischen Landschaft Fars, hervor: unter ihnen sei minder dunkle Saut, minder dunkle Saare und ein höherer Wuchs zu finden, und man begegne "einigen Blonden mit blauen Augen". Bei den Farsi um Schiras gebe es kein schlimmeres Schimpswort als "Schwarzer" (figure noire). In Luristan lasse sich schwächerer nordischer Einschlag erkennen, wenige Blonde, einige Blauäugige.

Prichard, Naturgeschichte des Menschengeschlechts, Bd. III, 2, 1845, S. 69, gibt einen Bericht Reineggs wieder, wonach unter den Ilijah, Nachkommen der arischen Perser zwischen Persien und Kaukasus, Blauäugige vorkommen. Die Ilijahs sind überwiegend schlanke Menschen.

Eine gewisse Umzüchtung der Neuperser geht dauernd dadurch vor sich, daß die Perser durch Rauf und Cheschließung georgische, tscherkessische und andere als "schön" geltende Frauen erwerben, mit denen dem Persertum von neuem vorderasiatische Rasse und ein mehr oder minder geringer nordischer Linschlag mitgeteilt wird.

#### Seelische Züge des Neupersertums

Der gleiche Gobineau, der die arischen Perser so gerühmt hat, urteilt nach seinen Erfahrungen sehr abschätzig über die Neuperser, die er ja gut kennengelernt hatte: Fast immer lügen, soviel wie möglich begaunern, stehlen — jedermann stiehlt in Persien —, gleichgeschlechtliche Liebe pslegen, alles, ausgenommen den zärtlichen Familiensinn, und so auch die Vaterlandstreue verleugnen six verzehrende selbstische Begierden. So schildert Gobineau das neupersische Wesen in einem Briefe vom 15. I. 1856 an Alexis de Tocqueville. Auch Pottinger, Voyage dans le Béloutchistan et le Sindhy, Bd. I, 1818, S. 397/98 hatte die Neuperser schon ähnlich ungünstig beurteilt.

Dielleicht ist dies das Urteil eines Bewunderers des arischen Iranertums, der von den Spracherben dieses Iranertums zu viel erwartet hatte und so zu schmerzlich enttäuscht worden war. Nicht alle, die mit neupersischem Wesen bekannt geworden sind, haben so abschätzig geurteilt. Manchen Betrachtern ist auch am Neupersertum noch irgend etwas aufgefallen, das dieses Volkstum abbebt von dem Wesen der nichtindogermanischen Völker Vorderassens und Südwestasiens, Züge, die als "etwas Europäisches"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Correspondance entre Alexis de Tocqueville et Arthur de Gobineau, 1843—1859, herausgegeben von Schemann, 1908, S. 266.

bezeichnet werden, oder Jüge, die dem Abendländer als "edel" oder doch verhältnismäßig "edler" erscheinen. Im ganzen handelt es sich hierbei wahrscheinlich mehr um Nachwirfungen arisch-persischer Geistesüberlieserung als um Auswirfungen noch vorhandener Erbanlagen frühpersischer Art.

Im Wesen der Neuperser ist auch etwas Bedrücktes aufgefallen, das vielleicht erklärt werden darf aus einer heimlichen Auflehnung des Persertums gegen den von (damals) Rassenfremden gebrachten, dem persischen Wesen artsremden Islam. Die Auflehnung, die sich in Susismus und Schia verbirgt, ist oben (S. 133) schon betrachtet worden. Auf das Bedrückte im neupersischen Wesen, das aus einer Überfremdung zu erklären sei, hat vor allem Leopold Weiß ausmerksam gemacht. Die Perser trügen die Last eines unsichtbaren Schicksals mit sich herum und seien so ein schwermütiges Volkgeworden, das in einer bekümmerten Seelenstille verharre, die nicht zu den Grundzügen der persischen Volksseele gehöre, ein Volk mit gebrochener Sehnsucht, das als Volk verzichtet habe, sein eigenes Wesen weiter auszugestalten. Der Grund sei die Iwangsbekehrung: bei den Arabern habe der Islam entfaltend gewirkt, bei den Persern verdrängend und erstickend.

Babinger, der als Kenner der islamischen Welt gilt, stimmt dieser Betrachtung zu.<sup>2</sup> Die Rassenkunde kann diesen "seelischen Bruch" im Neupersertum aus den Tatsachen erklären, die hier für die Rassengeschichte der Perser angeführt worden sind.

Sier soll noch betrachtet werden, welche leiblichen Merkmale der Neuperser als "schön" empfindet. Ein "schöner" Mensch soll eine Zypressengestalt haben, also schlank sein, dabei möglichst hellhäutig. Er soll ein rundes Gesicht, ein "Mondgesicht" haben — ein solches wird öfters in der Dichtung islamischer Völker gepriesen —, große offene Augen und gewölbte Brauen. Das Schönheitsbild hat sich also seit den Tagen des frühen Persertums geändert. Nur die Sellhäutigkeit der nordischen Rasse ist bewahrt geblieben; die Bestonung der Schlankheit ist nicht von der Schlankheit des nordischen Menschen allein, sondern auch von der Schlankheit des nordischen ländischen) Rasse abzuleiten, der anderen Serrenrasse, die in Iran geherrscht hat.

Noch ein weiterer Jug ist durch die ehemalige Geltung eines Schönheitsbildes mit den Zügen der nordischen Kasse zu erklären:

<sup>1</sup> Weiß, Unromantisches Morgenland, 1924.

<sup>2</sup> Babinger, Der Islam, bei Clemen, Die Religionen der Erde, 1928, S. 498—501.

man schminkt sich in Persien weiß und rot, wie "Milch und Blut"
— eine Erscheinung, die sich bis nach Ostasien hin verfolgen läßt
und auch dort rassenkundliche Gründe hat.

Waring<sup>2</sup> führt an, in Persien gelte als "schön" das Zusammenwachsen der Augenbrauen über den Augen — also ein Merkmal der vorderasiatischen Rasse.

## Reste arischen Persertums außerhalb Persiens: Parsen und Kurden

Die Parsi der Umgebung von Zombay sind schon S. 128 erwähnt worden. Sie halten am Mazdaismus fest, wenn auch gewisse Auflösungsanzeichen heute bemerkbar geworden sind. Mazdaistische Sittlickeit und durch sie also ein Antrieb der nordischen Rassenseele im frühen Iranertum wirkt noch in den Überlieserungen der Parsi. Sie werden als wohlhabende Kausleute beschrieben, die wegen ihrer Redlickeit und Tüchtigkeit angesehen und wegen ihrer Wohltätigkeit beliebt sind. Ihr Landschlag genüge als Zestätigung einer geschäftlichen Verabredung. Unter den Parsen regen sich Gelehrsamkeit und Kunstpslege. Die erste Frau, die in Britisch-Indien den Doktortitel erwarb, war eine Parsin. Die frommen Parsen meinen, dereinst werde der Mazdaismus alle Völker gewinnen.

Emil Schmidt hat zwei Schläge unter den Parsen beschrieben: einen mit schmalem, hohem und seinem Gesicht, mit seinen Lidern, einer Adlernase, kleinem Mund und betontem Kinn, mit starkem Bartwuchs, ein Schlag, der mit indischen Rassenbestandteilen weniger vermischt erscheint und in dem man ein Rassengemisch aus vorderasiatischer, orientalischer und nordischer Rasse vermuten darf. Einen zweiten Schlag beschreibt Schmidt als mehr breitzgesichtig, mit rundlicher unterer Gesichtshälfte, verhältnismäßig breiter und plumper Vase, mit dickeren Lidern und Lippen und spärlicherem Bart, der öfters auch "semitisch" aussehe wie Ussprer und Babylonier. In diesem Schlage wird man keinen nordischen Einschlag mehr vermuten, hingegen zur vorderasiatischen und orientalischen Rasse verschiedene Einschläge der in Indien urbeimischen Rassen.

Beide Schläge seien durchschnittlich kurzköpfig, mittelgroß und der indischen Umgebung gegenüber ziemlich hellhäutig.3 Nach

<sup>1</sup> Über diese Schönheitsvorstellungen Polak, Persien, das Land und seine Bewohner, 36. I, 1865, S. 221.

<sup>2</sup> Waring, Reise nach Scheeraz auf dem Wege nach Razroon und ferosabab, 1808, S. 107.

<sup>3</sup> Schmidt, Die Anthropologie Indiens, Globus, Bd. 61, 1892, S. 21.

einigen Messungen v. Ujfalvys ergab sich für die Parsen ein Längen-Breiten-Inder des Kopfes von 82.1

Menant, Les Parsis (1898) gibt eine Anzahl Bilder von Parsen; er führt (S. 73) an, die Parsen seien ihrer Umgebung gegensüber sehr hellhäutig, etwa so hell wie Spanier; viele parsischen Frauen seien schön, gekennzeichnet durch hohe Stirnen, leicht ausgebogene Vasen und kleinen Mund.

Um Reste arischen Persertums aus der Zeit der größten östlichen Ausdehnung des persischen Reiches wird es sich handeln, wenn in dem chinesischen Geschichtswerke Tangschu (Abschnitt 221) von Bekennern des Mazdaismus in Kaschgar (im westlichen Ostturkistan) aus dem 7. Jahrhundert berichtet wird: "Sie haben grünliche [bläuliche] Augen."<sup>2</sup>

Einen anderen Rest arisch-persischen Volkstums stellen die Kurden dar. Sie sprechen eine persische Mundart, die von einer Mundart des Altpersischen abzuleiten ist. Die Kurden verhalten sich sprachlich und rassisch ähnlich zu den Persern wie die Rassren zu den Indern (vgl. 5.80). Wie sich bei den Kassren im unzugänglichen Gebirge einiges vom arischen Indertum besser erhalten hat als in Indien, so bei den Kurden in ähnlicher Gebirgslage einiges vom arischen Persertum.

Die Kurden wohnen im Berglande zwischen Armenien und Mesopotamien, das nach ihnen Kurdistan genannt wird. Kurdistan reicht von Westpersien über das südliche Armenien bis in den Osten des osmanischen Kleinasiens, so daß also das kurdische Gebiet verschiedenen Staaten angehört. Aber weder Persien noch der Türkei ist es bisher gelungen, die Unabhängigkeit der Kurden zu beschränken. Einige Kurden leben aber auch in Afghanistan, einige in Belutschistan, einige im Kaukasus. Ihre Gesamtzahl soll rund 3 Millionen betragen. Die kurdische Sprache zerfällt in viele Mundarten.

Kurdistan ist ein Teil des alten Mediens, der rauheste und unzugänglichste. Die Kurden können als Nachkommen teils der Mesder, teils der Perser angesehen werden, jedenfalls als ein Rest des ältesten Iranertums.

Ein Teil der Kurden besteht aus Ackerbauern, die in Dörfern mit Steinhäusern wohnen; der andere Teil besteht aus Wandershirten, Kinderzüchtern, die mit ihren Silzzelten umherschweisen, die aber doch nicht das Gepräge reinen oder ursprünglichen Wanderhirtentums zeigen; Jahorowski nennt sie "halbnomadische Sirten" (pasteurs à moitié nomades).3 Dieser Teil des Kurdentums

<sup>1</sup> Mach Pittard, Les Races et l'Histoire, 1924, S. 485.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chavannes, Documents sur les Turcs occidentaux, 1903, S. 121.

<sup>3 3</sup>aborowski, Les Peuples Aryens d'Asie et d'Europe, 1908, S. 162.

ist bekannt als das unbändigste und räuberischste Volk des Morgenlandes und wird von den Nachbarn gefürchtet.

Die Kurden gehören dem Islam an, den sie aber mit alten vorissamischen Vorstellungen vermengt haben. Trotz dem Islam ist die Stellung der Frau — eine Vachwirkung des Indogermanentums — freier als bei osmanischen Türken oder Veupersern. Die Kurden haben wie die Afghanen, mit denen ihre Einrichtungen manche Ühnlichkeit haben, Jüge des altindogermanischen Geschlechterstaats bewahrt, die vaterrechtliche Verwandtschaftsordnung, nach deren Geschlechterverbänden sich die Stammeszugehörigkeit richtet. Die Sehden der Kurdenstämme untereinander wurden früher öfters in der Sorm des indogermanischen Sührerzweikamps zwischen zwei Seeren ausgetragen, die S. 42 geschildert worden ist. Der Kurde, der im Kampse siel, wurde seierlich bestattet; wer als Kranker oder als Greis starb, wurde unseierlich beerdigt — eine Sitte, die an die germanischen Anschauungen über den "Strohtod" erinnert.

Der nordrassische Einschlag innerhalb der Kurdenstämme, der bei ihnen als Indogermanen erwartet und bei ihnen als Gebirgsstämmen, die der Ausmerze nordischer Erbanlagen durch das Klima entzogen sind, in beträchtlicherer Stärfe als etwa bei Neupersern erwartet werden darf, wird durch Schilderungen vom Aussehen der Kurden bestätigt.

Rhanikoff (Chanykow) sindet in seinem Mémoire sur l'Ethnographie de la Perse, 1866, S. 107/08, die Kurden, die er kennengelernt hat, den Afghanen ähnlich; er sindet unter ihnen edle, schöne Gestalten häusig und im allgemeinen dunkle Augen.

Polak, Persien, Das Land und seine Bewohner, Bd. I, 1865, S. 18, gibt seine Eindrücke wieder: "Die Kurden bilden einen schönen Menschenschlag. Sie sind in Farbe des Auges, der Saut und des Saares so wenig von den nordischen, besonders deutschen Rassen unterschieden, daß man . . . sie leicht für Deutsche nehmen könnte."

Schweizer-Lerchenfeld, Ingenieur Josef Cerniks Studienerpedition durch die Gebiete des Luphrats und Tigris, Petermanns Mitteilungen, Ergänzungsheft Vr. 45, 1876, S. II, urteilt, die Vachrichten über die Kurden, die er mitteilt, bestätigten "die schon früher gemachte Beobachtung des eigentümlichen, man möchte sagen nordischen Aussehens der Kurden vollkommen zutreffend. Es waren in allen Teilen der durchstreiften Länder immer wieder dieselben blondhaarigen, blauäugigen Kraftgestalten, voll Energie mit wildem Unabhängigkeitsdrang." — Die Kurden seien "urwüchsig, gesund" und besäßen "beachtenswerte Geistesgaben".

<sup>1</sup> Rasi, Der Aurdenstamm Manggur, Globus, 38. 18, 1910, S. 215.

Schindler, Die Zaarfarbe der Stämme in Persien und am Caspischen Meer, Zeitschrift für Ethnologie, Bd. XI, 1879, S. [306/07], fand viele Blonde und Blauäugige unter den Ghiaswend-Kurden, die sich im Sommer bei Kaswin, im Winter bei Kermanschah (Westpersien) aufhalten.

Chantre, Aperçu sur le Caractère éthnique des Anshariés et des Kurdes, Bulletin de la Société d'Anthropologie de Lyon, 1895, fand unter den von ihm untersuchten Kurden nur wenige Blonde und Blau-äugige. Er erwähnt blonde Kurden in den Recherches anthropologiques dans l'Asie occidentale, Archives du Muséum d'Histoire naturelle, Bd. VI, 1895, S. 103.

Nach Pittard, Les Races et l'Histoire, 1924, S. 24, und Saddon, The Races of Man, 1924, S. 96, ist die Körperhöhe bei einigen Kurdenstämmen beträchtlich, bei einzelnen sehr groß, bei anderen klein. Als Längen-Breiten-Indizes des Kopfes geben Pittard und Saddon für verschiedene Kurdenstämme nach verschiedenen Untersuchungen an: 78,48 (Stassonoff), 78,53 (Chantre), 86,49 (Pittard), etwa 75 (v. Luschan). Nach dem Naseninder erscheinen die Kurden als schmalnäsig. Die Jahl der untersuchten Kurden ist aber für eine eingehende Aussage noch nicht genügend.

v. Luschan, The Early Inhabitants of Western Asia, Journal of the Anthropological Institute, Bd. 41, 1911, S. 229, fand unter den Kurden im Gebiete des Rarakuschs und des Vimrud-Daghs, west-lich des Wansees in Urmenien, 62,58% bzw. 39% Blonde und Sell-äugige; bei den westlichen Kurden fand er mehr als 50% Selle unter den Erwachsenen und ferner den oben angeführten Längen-Breiten-Inder des Ropfes von 75, der mittellange bis längliche Kopfformen anzeigt, eine Neigung zur Langköpfigkeit, die aber nicht nur durch den nordischen Einschlag zu erklären sein wird.

Jaborowsti, Le Caucase et les Caucasiens<sup>1</sup> meint, die blonden Kurden, in denen er die Nachkommen der Meder sehen möchte,<sup>2</sup> seien wie die (später zu behandelnden) blonden Ossen (Osseten) von jungsteinzeitlichen Langköpfen Südrußlands abzuleiten, also von langköpfigen Bevölkerungen, die man heute als die Auswanderer aus dem ostbandkeramischen Kreise der unteren Donauländer ansehen würde, die zum Indoiranertum, zum Saken-, Skythen- und Alanentum der Bronzezeit beigetragen haben.

v. Luschan<sup>3</sup> vermutet, die Kurden seien ursprünglich alle blond gewesen und erst durch Vermischung dunkler geworden; man müsse sie von Vordeuropa ableiten (wo bis vor kurzem manche Sorscher die Urheimat der nordischen Kasse gesucht haben).

In seinen leiblichen Zügen bewahrt ein Teil der Kurden, derjenige mit den helleren Sarben, dem höheren Wuchs und den

<sup>1</sup> Revue Anthropologique, 38. 24, 1914, S. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jaborow ffi, Les Peuples Aryens d'Asie et d'Europe, 1908, S. 161/62.

<sup>3</sup> v. Luschan, Völker, Raffen, Sprachen, 1922, S. 92 u. 94.

längeren Köpfen, ein Bild des alten Franertums, des Meder- und Persertums. Im Kurdentum hat weder die klimatische noch die kriegerische Ausmerze in solchem Ausmaße wie im Persertum sich auswirken können. Die schwer zugänglichen Gebirgstäler haben den nordischen Einschlag im Kurdentum zu bewahren geholfen. Die Unwirtlichkeit dieser Täler hat aber einen Teil des Kurdentums zur Lösung vom Bauerntum der Iraner gezwungen; diese Rurden sind wenigstens "halbe" Wanderhirten geworden (vgl. 3. 142).

Damit ist wieder eine Ühnlichkeit mit dem Ufghanentum gegeben, und wie das Afghanentum es vermuten läßt, so auch die Firtenstämme unter den Kurden: bei Lösung vorwiegend nordischer Stämme indogermanischer Sprache vom Ackerbau entfalten solche Stämme, vermutlich bedingt durch eine entsprechende Anderung der Ausleserichtung, die nordische Tatkraft zu Zügen der gewalttätigen Unbändigkeit und Sartherzigkeit; sie werden zu schonungslosen Räubern und legen eine für ihre Nachbarn entsexliche Entschlossenheit zutage. Sie sind auch im Seelischen entbäuerlichte Indogermanen. Uhnliche Vorgänge sind auch in der Geschichte mehrerer sakischer Stämme anzunehmen, worüber später zu berichten sein wird. Für ein ursprüngliches Wanderhirtentum der Indogermanen lassen sich aber auch die Lirtenstämme unter den Kurden nicht anführen.

Die Kurden haben dem ganzen Morgenlande immer wieder bedeutende Männer gestellt. Ein Beisviel dafür ist der Kurdenhäuptling und spätere Sultan Salah ed din (Saladdin, 1137—93). Er war nach zeitgenössischen Berichten bochgewachsen; die Zeitgenossen, zum Teil auch seine dristlichen Gegner, schildern ihn als hochgesinnt, tapfer, gerecht, sittenrein, ritterlich gegen Frauen und Gefangene, freigebig und wissensdurstig. So hat er wenig von dem Bilde der Ferrscher, das von alters ber immer wieder für das Morgenland kennzeichnend war, eber etwas vom Bilde der frühpersischen Großkönige. Nicht-morgenländische Züge im Wesen Saladdins bewirken wohl, was Lane Pool, Saladdin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, 1898, S. 401, anführt: "Indessen wirkt das Wesen des großen Sultans ansprechender auf Europäer als auf Moslem, welch lettere seine Ritterlichkeit weniger bewundern als seinen kriegerischen Siegesglanz. Für uns wird Saladdin zu einem wirklichen wie dichterischen Selden mehr durch seinen Edelmut als durch die Erfolge seiner Unternehmungen."

Vielleicht sind kurdische Abnen auch bei dem großen osmanischen Sultan Orkhan Ghasi, 1326—59, anzunehmen, der blond war; vielleicht ist dieser Einschlag einer hellen Rasse bei Orkhan aber nordpersischen oder sakischen Abnen zuzuschreiben, weshalb bierüber bei Betrachtung des Sakentums berichtet werden soll.

# V. Die Tadschiken und Galtschas und andere Reste des Iranertums außerhalb Persiens

Uls nächste Verwandte, mindestens Sprachverwandte der Perser sind einige Indogermanengruppen Westturkistans anzuseben, Gruppen mit iranischen Mundarten, von denen hier zunächst Tadschiffen und Galtschas betrachtet werden. Die Tadschiffen scheinen die Spracherben der Baktrier zu sein, der Nachbarn der nordpersischen Parther; wahrscheinlich gehören aber auch Saken, die in den baktrischen Iranerstämmen aufgegangen sind, zu den Abnen der Tadschiken. Die Galtschas hat man als Spracherben der Meder Ostpersiens angesehen, aber wahrscheinlich sind auch unter den Vorfahren der Galtschas außer Zaktriern und mit ihnen verwandten Soghdianern auch wieder Saken zu suchen, deren Sprache auf die der Galtschas eingewirkt haben mag. Die hellenischen Geschichtsschreiber zählen von Parthia im Morden Versiens aus gegen Nordosten weitere, von Verwandten der Perser bewohnte Länder, zuerst Baktria, dann Soghdiana. Soghdiana entspricht etwa dem beutigen Gebiete von Buchara und Sergana. Um Reste hier wohnender Iraner handelt es sich bei den Tadschiken, Galt= schas, Jaghnobi und Verwandten.

Tadschiffen wohnen nicht nur in der — etwa den Osten Zuscharas einnehmenden — Landschaft Tadschiftstan am Oberlauf des Amus Darjas (Oxos), sondern in allen an Persien angrenzens den Gebieten Westturkistans und, wie S. 91 vermerkt, in Afghanistan, dort als Raufleute und Bauern unter den als Serren des Landes geltenden Afghanen. Man rechnet im ganzen Mittelasien etwa 350000 Tadschiffen, davon 100000 in Afghanistan.

Die Galtschas, die auf etwa 30000 Menschen geschätzt werden, bewohnen hauptsächlich die schwer zugänglichen Gebirgstäler am Oberlauf des Umu-Darjas; sie zerfallen in etwa 7 Stämme, die aber schon seit langem voneinander getrennt leben, wenn auch ihre Mundarten sich nur wenig voneinander entfernt haben.

Neben den Tadschifen wohnen im alten Baktrien und Soghdiana die Sarten: sie sind zum Teil ebenfalls Nachkommen westturkistanischer Stämme iranischer Mundart, haben aber verschiedene Turksprachen angenommen. In rassischer Linsicht stehen sie tron Vermischung mit den sie um= gebenden Turkstämmen eher den Meuversern nabe als diesen Turkstämmen.

Zwischen Tadschiken und Galtschas wird in manchen Darstellungen nicht immer genau unterschieden; öfters werden diese Benennungen unterschiedslos für beide Gruppen gebraucht. Die Galtschas werden auch öfters als die Tadschiffen der Gebirge, als "Bergtadschiffen" bezeichnet, die in den Pamirtälern als "Damirtadschiffen". In persisch = ara= bischen und englischen Reisewerken wird die Bezeichnung "Galtscha" gelegentlich auch für die Tadschiken verwendet. In der persischen Landschaft gars beißen die Bauern "Tadschiken" im Gegensan zu den Wanderhirten. Diese "Tadschiffen"



2166. 58. Tabschiken-Säuptling Togba Bai Bek. Vorwiegend nordisch

(Zeichnung : Sven v. Zedin, Durch Uftens Wüsten)

Sarsistans sind demnac Perser und zählen nicht zu den hier betrachteten Tadschiffen. In Turkistan heißt "Tadschif" jeder, der eine iranische Mundart spricht.

Die Tadschiffen sind in der Mebrzahl dunkle, untersente, breitgesichtig-kurzköpfige Menschen; sie stellen im ganzen ein vorderasiatisch-innerasiatisches Rassengemisch dar mit leichten Linschlägen der orientalischen (wüstenländischen) Rasse. In diesem Rassengemisch ist aber auch ein geringer nordischer Einschlag erkennbar, der bei einigen kleineren Gruppen und bei Linzelmenschen deutlicher bervortreten kann.

Shaw, Reise nach der hoben Tatarei, Parkand und Raschgar, übersetzt von Martin, 1872, S. 22, schildert die Tadschiken Westturkistans, vor allem Bucharas: Menschen mit hoben Stirnen, großen Augen, langen dunklen Wimpern, schmalen, feinen Masen, kurzen Oberlippen und rosiger Gesichtsfarbe; volle Bärte seien bei ihnen häufig, und diese seien oft braun, sogar rötlich, so wie man das bei Angehörigen bober Rasten in Mordindien sehe.

v. Hellwald, Neue Forschungen in Centralasien, Das Ausland, 1872, S. 266, nennt die Tadschiffen einen "schönen Menschenschlag mit europäischen Zügen", in der Sautfarbe heller als die Neuperser, meist untersetzt gebaut, mit dunklen gaaren, mit Bärten, die "mitunter ins Braune, ja sogar ins Rötliche" spielten.

Chantre, Recherches anthropologiques dans l'Asie occidentale, Archives du Muséum d'histoire naturelle, 38. VI, 1895, S. 171,

führt Blonde unter den Tadschiken an.

v. Usfalvy, Les Aryens au Sud et au Nord de l'Hindou-Kouch, 1896, S. 149, findet unter 29 Tadschiffen der Ebene 5 Langköpfe und 21 Kurzköpfe; als mittlerer Längen-Breiten-Inder des Kopfes ergab sich 82,81. Langköpfigkeit wird aber hier mehr durch einen Einschlag der orientalischen als der nordischen Rasse zu erklären sein, jedenfalls durch Einschläge dieser beiden Rassen. Unter 29 Samarkander Tadschiffen sand er 20% blauäugig, 10% grauäugig, 27% blond und 51% mit kastanienbraunem Saar.

Jaborowski, Les Peuples Aryens d'Asie et d'Europe, 1908, S. 94, sindet Blondheit bei einer starken Minderheit (minorité im-

portante) der Tadschiken.

Eine Arbeit Jimmermanns in russischer Sprache über die rassische Eigenart der Tadschifen wird im "Anthropologischen Anzeiger", Bd. II, 1928, S. 237/38, angeführt; danach wurden unter 100 erwachsenen männlichen Tadschifen Turkistans 85% dunkelhaarig befunden, 83% dunkeläugig, 95% mit welligem Haar, 10% mit starker Körperbehaarung, 6% mit vorstehenden Jochbeinen (Backenknochen), 11% mit schwacher "Mongolenfalte", 85% mit schmaler und 46% mit leicht ausgebogener Vase. Die Körperhöhe betrug durchschnittlich I,67 m; der Längen-Breiten-Inder des Kopfes 83,6, was Kurzköpsigkeit anzeigt, der morphologische Gesichtsinder 83,5, was Breitgesichtigkeit anzeigt.

Die Blondheit dieser Gebiete könnte zum Teil die der breitgesichtig-kurzköpfigen ostbaltischen Rasse sein. Darum ist es in diesem Gebiete, wohin von Rußland her vereinzelt ostbaltische Linschläge gelangt sein könnten, wichtig zu erfahren, daß bei den helleren Menschen sich meistens auch schmälere Gesichter und Vasen sinden und daß diese Sellen als "schön" empfunden werden. Gemeinhin gelten ostbaltische Züge nicht als "schön", vielmehr meisstens als häßlich.

Lenn, Auf dem Dach der Welt, 1931, S. 32, schreibt den Taschchiken, die er angetroffen hat, schmale, lange Gesichter zu mit geraden Vasen. Er fand bei ihnen "teilweise einen durchaus arischen Typ". Von einem Bergtadschiken Selim schreibt er (S. 126): "Selims züge sind von unendlicher Seinheit der Zeichnung, seine Sautsarbe ist ganz weiß, seine Vase schmal und gerade. Der ganze Mann verkörpert einen edlen, durchaus europäisch anmutenden Typ."

Schädel aus iranischen Kolonien in Turkistan sind in geringerer Jahl von Bogdanow untersucht worden. (Kraniologische Bemerkungen über die Bevölkerung Turkestans, Archiv für Anthropologie 1900, S. 800/801.) Er fand einen mittleren Längen-Breiten-Inder von 84,

<sup>1</sup> Über die leibliche und seelische Beschaffenheit der ostbaltischen Rasse vyl. Günther, Rassenkunde des deutschen Volkes, und Günther, Rassenkunde Europas.

vermerkt aber, daß viele dieser Schädel durch besondere Wiegenformen umgestaltet (deformiert) waren. Die Indizes reichen im männlichen Geschlecht von 76,83 bis 91,56, im weiblichen Geschlecht von 70 bis 84. Die hier auftretenden längeren Schädelformen können auch wieder sowohl durch orientalische (wüstenländische) wie durch nordische Rasse bestingt sein.

Im ganzen stellen die Tadschiffen ein vorderasiatisch-innerasiatisches Rassengemisch dar mit leichten Einschlägen der orientalischen und der nordischen Rasse. Ihr seelisches Wesen wird von abendländischen Be-urteilern nach deren abendländischen Anschauungen meistens nicht günstig geschildert. Schuyler, Turkistan, Bd. I, 1876, S. 110, be-richtet von Unzuverlässigfeit, Verschlagenheit, Seigheit, Prahlerei und Faulheit der Tadschiffen.

Die Galtschas (oder Bergtadschiken oder Pamirtadschiken) sind für das Abendland zuerst bekannt geworden durch Aufzeichnungen über eine Reise des portugiesischen Jesuitenmissionars Benedikt Goës, der 1602—1607 unter dem Namen Abdallah für seinen Orden Mittelassen durchzog. Er drang von Indien aus nach Rabul vor, von dort über Badakschan und die Pamirtäler nach Jarkand, von wo aus er 1605 Westchina erreichte. 1607 starb er als Gefangener der Chinesen.1 Sein Begleiter, der Armenier Maak, kam zurück und berichtete über die Reise in dem Werke Micolaus Trigautius, De christiana expeditione apud Sinas, Leyden 1616. Im Jahre 1602 oder 1603 scheinen die Reisenden im Badakschan Galtschaftämme berührt zu haben. Von diesen Calcia, wie sie genannt werden, wird (S. 534) berichtet, sie hätten blondes Saar und blonde Bärte wie Niederländer gehabt (gens est huius regionis capillitio barbaque flava instar Belgarum, qui hanc regionum variis in pagis incolunt).

v. Ujfalvy, Aus dem westlichen zimalaja, 1884, S. 180, sand unter 58 Galtschas 8,62% Blonde. In Les Aryens au Nord et au Sud de l'Hindou-Kouch, 1896, S. 149, gibt v. Ujfalvy an, er habe unter 56 untersuchten Galtschas 2 langköpfige und 46 kurzköpfige gefunden; der mittlere Längen-Breiten-Inder betrug 86,50. Unter diesen Untersuchten hatten 15% blaue und graue Augen, 8% blondes Zaar und 81% kastanienbraunes Zaar. Einer der langköpfigen Galtschas, die v. Ujfalvy gemessen hatte, war goldblond, mit hellblondem Bart und hellblauen Augen, wie Zaborowski, Les Peuples Aryens d'Asie et d'Europe, 1908, S. 93, angibt. Andere Sorscher haben (nach der eben genannten Jusammenstellung bei Zaborowski) als durchschnittliche Längen-Breiten-Indizes des Kopses bei Galtschastämmen 82,42 (Schwankungsbreite 79,12—86,36), 85,92 (Schwankungsbreite 77,82 bis 94,93) und 86,24 erhalten.

<sup>1</sup> Über seine Reise vgl. Richthofen, China, 38. I, 1877, S. 667 ff.

v. Schwarz, Alexanders des Großen Feldzüge in Turkestan, 1906, S. 25—27, beschreibt die Galtschas als überwiegend hoch und schlank gewachsen, überwiegend schmalgesichtig, mit "schönen" Vasen, zum Teil mit dunklen, zum Teil mit hellen Zaaren und Augen. Sie seien einfach, arbeitsam, ausdauernd, dem Glauben nach Mohammedaner, doch in Linehe lebend und mit Resten einer Sonnenverehrung.

Schult, Landeskundliche Forschungen im Pamir, Abhandlungen des Samburgischen Kolonialinstituts, Bd. 33, 1916, S. 215, gibt an, die Pamirtadschifen (Galtschas) seien im allgemeinen mittelgroß, schlank, schmalgesichtig, mit geraden oder gebogenen Nasen, meist braunen, aber auch grünen, grauen und blauen Augen, meist dunklem, aber auch blondem Saar. Blondbaar sei unter ihnen nicht selten.

Wichtig ist ein rassischer Unterschied zwischen führender und geführter Schicht, auf den Schultz aufmerksam macht: "Der Unterschied zwischen einem keinen Typus der häusig alten Sürstengeschlechtern entstammenden Lingeborenen und den gewöhnlichen Bauern ist sehr besträchtlich."

Eine Anzahl von Schädeln aus älteren Zeitabschnitten, die im Gebiete der Galtschas und Tadschiken gefunden worden sind, sind überwiegend langförmig; vgl. Centralblatt für Anthropologie, Bd. VII, 1902, S. 165/66.

Die Galtschas stellen ein Rassengemisch dar aus mehreren kurzköpfigen Rassen und mindestens einer langköpfigen, der nordischen Rasse. Da sie wie die Tadschiken Indogermanen sind, muß bei ihnen wenigstens der Rest eines nordischen Linschlags erwartet werden, und bei den Galtschas sindet sich dieser Linschlag anscheinend, wie zu vermuten, deutlicher bei den führenden Geschlechtern.

Da sie zum Teil Nachkommen von Tadschiken sind, ist auch den Sarten ein geringer nordischer Linschlag eigen. Auch unter den türkischen Usbeken in Buchara und im nördlichen Afghanistan läßt sich ein leichter nordischer Linschlag erkennen, der in diesem noch zur Zeit der Makedonenherrschaft von Indogermanenskämmen besiedelten Gebiete nicht verwundern kann. Bei den Usbeken um Rundus im nördlichen Afghanistan fand Wood bei vorherrschend "tatarischen" Zügen des Gesamtstammes den Tadschiken ähnliche Menschen unter den Säuptlingen. Shaw sand die Usbeken zwar den Rirgisen (überwiegend innerasiatischer Rasse) nahestehend, doch schlanker, mit schmäleren Gesichtern und minder "häßlich".

<sup>1</sup> wood, A Journey to the Sources of the River Oxus, 1872, S. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Shaw, Reise nach der hohen Tatarei, Narkand und Raschgar, übersetzt von Martin, 1872, S. 23.

Bu den Galtschas werden gelegentlich auch die Sarifoli im oberen Jarkandtal und die Wakhani im Damir am Oberlauf des Djändsch= (Dandsch=) Slusses gerechnet. Diese und andere gleich zu behandelnde Gruppen stellen aber völker= fundlich und sprachlich geson= derte Stämme iranischen Sprachzweiges dar. Tranische Mundarten haben sich bei kleinen Stämmen oder Stammesresten im westlichen Pamirgebiet längs der alten Wege von Baktrien nach Raschgar im westlichen Ostturkistan erhalten, so außer den Mundarten der eben ge= nannten Stämme die der Schigbni, Roschani und Ischfaschmi und so in den nördlichen Tälern des Lindukuschs die der Sanglitschi, Mindschani (Mundschani), südlich davon die Mundart der Jidgah. Über die meisten dieser Stämme — und man



Albb. 59. Rechts ein Mann aus dem Stamme der Mindschani, links aus dem der Jidgah, dieser mit blondem Saar (Aufnahme: Prof. Morgenstierne)

könnte noch einige verwandte anführen — liegen, soviel ich sehe, keine eingehenderen rassenkundlichen Beobachtungen vor.

Trinkler, Afgbanistan, Petermanns Mitteilungen, Ergänzungsbeft Vr. 196, 1928, S. 49/50, erwähnt die Ergebnisse der dänischen Pamir-Erpedition, die bei Wakbani und Schugnani den durchschnittlichen Längenbreiteninder von 86,09 und 86,00 erhielt; bei Wakbani reichten die Ropfformen von der Langköpfigkeit (73,89) bis zur Aurzköpfigkeit (92,74) ebenso bei Schugnani (76,50—95,81). Eine von Trinkler erwähnte Arbeit in russischer Sprache aus dem Jahre 1926 gibt für die Mindschani des oberen Roktschatales belle Sautsarben an.

Gordon, The Roof of the World, 1876, S. 135, findet den ganzen Stamm der Wakhani hübsch (good looking) und rühntt die Schönbeit mancher seiner Frauen (delicate looking). "Blondes Kaar und blaue Augen sind nicht selten." Sie seien ausdauernd, kühn und kriegerisch und liebten Leibesübungen und die Waffen. Die Sarikoli unterscheiden sich nach Gordon (S. 113) von den Rirgisen und Usbeken durch "regelmäßige Jüge und vollen Bartwuchs".

Die Wakhani (oder Wakhi) werden von Wood, A Journey to the River Oxus, 1872, S. 245, als Menschen beschrieben, die sehr den Tadschiken ähnelten. Zaborowski, Les Peuples Aryens d'Asie et d'Europe, 1908, S. 99, führt eine Schilderung des französischen Korschungsreisenden Capus an, der die Wakhani "ziemlich europäisch" sindet; sie hätten leicht ausgebogene Vasen, gewöldte Augenbrauen; die meisten seien braunhaarig und dunkeläugig, einige blond mit grauen Augen. In anderer Rleidung könnten einige von ihnen als Süd-



Abb. 60. Rasir Ali Khan ein Priester der Sarikoli. Wahrscheinlich nordischer Einschlag

(!Tad) Ella Sytte,
Through Deserts and Oases, 1920)

europäer, andere als Mord und Witeuropäer angesehen werden. Brugsch, ein anderer Reisender, den Jahorowski anführt, fand blaue Augen unter den Wakhani gar nicht selten.

Shaw, Reise nach der hohen Tatarei, Parkand und Raschgar, übersent von Martin, 1872, S. 22, erwähnt die Tadschik-Abnlichkeit der Wakhani; manche hätten hellbraune Augen.

Notes on the Physical Anthropology of Chinese Turkestan, Journal of the Anthropological Institute, 3d. 42, 1912, S. 463, zählte unter den von ihm untersuchten Wakhani 32% mit helleren Saaren.

Bei den Pakh po (Padypo), einem Stammesrest mit iranischer Mundart im oberen Tale des Jarkandflusses, fand Joyce unter den Untersuchten keinen eigentlich Schwargbaarigen, bingegen bei 32% mitt= lere und bellere Saarfarben. Er erwähnt die ziemlich schmalen Gesichter der Pakhpo. Ella Sykes, Through Deserts and Oases of Central Asia, 1920, S. 308, schreibt den Pakhpo das Aussehen "reiner Urier" (pure Aryans) zu.

Wahrscheinlich war der Linschlag einer hellen Rasse bei den Wakhani früher stärker und stellt heute nur noch einen Rest dar. Lin chinesischer Bericht aus dem

7. Jahrhundert n. Chr. schreibt den Wakhani "grünliche Augen" zu. Mittelasiatische und ostasiatische Sprachen gebrauchen aber meistens für "grünlich" und "bläulich" das gleiche Wort.

Die Sarifoli leben in der Landschaft Sarifol, in der sich die Wasserscheide zwischen Ost- und Westturkistan und Indien bestindet, im Gebiete des oberen Jarkandtals im westlichen Ost- turkiskan bis gegen die Stadt Raschgar. Auch sie sprechen eine iranische Mundart.

Shaw (1872) erwähnt in seiner eben angeführten Arbeit (S. 22) die Ühnlichkeit der Sarikoli mit Tadschiken und Wakhani; auch unter ihnen fänden sich hellbraune Augen. Für die ganze Gruppe der Jarkandi erwähnt er "ein entschieden arisches Aussehen" (S. 17); manche seien schlank und sähen wie "typische Amerikaner" aus mit schmalen Gesichtern und wohlgebildeten Vasen (S. 18).

Nach Zaborowsti, S. 100 seines eben erwähnten Buches, sind unter den Sarifoli zwei Schläge zu erkennen, der eine von mittlerer Körperhöhe, breitgesichtig, kurzköpfig mit dunkleren Farben, der andere

schmalgesichtig, schmalnäsig mit Neigung zu längeren Kopfformen; neben beiden, die Mehrheit ausmachend, Mischlinge aus diesen beiden Schlägen.

Joyce fand nach seiner oben angeführten Arbeit unter den Sarikoli 30% mit helleren Augen.

Ella Sykes (val. oben) berichtet (S. 131 und S. 153) von schönen, "arisch" aussehenden Menschen im Sarifol Bebiete, von scharf ge= schnittenen Gesichtern, aber nicht von belleren Zaar- und Augenfarben. Die Sarifoli, Mohammeda= ner der Ismail-Sekte, bewahrten Spuren der mazdaistischen Seuerverehrung (S. 155). Ihre Frauen bätten eine ziemlich freie Stellung und Linehe herrsche bei ihnen vor (S. 159). Ella Syfes teilt (S. 158) ein Volkslied der Sarikoli mit, das den Preis heller Wangen ausspricht: "Deine Wangen sind wie Lilien, deine Augen dunkel wie Quellwasser."



Ubb. 61. Rotblonder Sarikoli (Aus Gordon, The Roof of the World)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chavannes, Documents sur les Turcs occidentaux, 1903, S. 165.

Im flusse Jaghnob (Jaghnau), einem Nebenfluß des oberen Serasschans, der an Samarkand vorbeisließt, wohnen die Jasghnobi, also auf dem Gebiete des alten Soghdianas. Die Sprache der Jaghnobi wird vom Soghdischen abgeleitet, dersenigen iranischen Mundart, die wahrscheinlich dem Sakischen am nächsten verwandt war.

Das Soghdische ist auf einer dreisprachigen Steininschrift der nördelichen Mongolei, einer Inschrift aus dem 9. Jahrhundert n. Chr., gestunden worden zusammen mit Aufzeichnungen in türkischer und in chinesischer Sprache. Das Soghdische war zur Zeit des abendländischen frühen Mittelalters eine weit verbreitete Sprache des Landels und Schrifttums, durch dessen Vermittlung iranisches und indisches Geistesgut dis zu den Turkvölkern Vordasiens vorgedrungen ist. Gauthiot hat einen Essai de Grammaire Sogdienne (1914—23) geschrieben.

Der Jaghnobistamm bewohnt 27 Dörfer und zählt noch etwa 5000 Menschen, nach anderen nur noch 2100. Nur etwa 1800 Jaghnobi bedienen sich untereinander noch der eigenen Sprache. Das indogermanische Wesen der Jaghnobi-Sprache geht auch für den Laien gleich aus solchen Jahlwörtern hervor wie aft (=7), acht (=8), nau (=9), dias (=10).

Nach A. A. Ruhn (1881), den Junker anführt, zeigt der Körperbau der Jaghnobi deutlich "arische" Abstammung an (Junker, Arische Forschungen; Jaghnobi-Studien, Abhandlungen der Phil.-List. Klasse der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 41, Nr. V, 1930, S. 74).

Globus, 3d. 32, 1877, S. 266, gibt Mitteilungen v. Uffalvys über die Jaghnobi wieder: Diese seien hochgewachsen, sie hätten schwarze, braune, rote und "oft blonde" Laare, braune oder blaue Augen, schöne lange, sein geschnittene, ausgebogene Vasen und fast immer schmale Lippen; die Stirnen seien meist hoch und leicht zurückgeneigt, die Gessichter neigten zur eirunden Sorm.

Bonvalot beschreibt nach Capus, Das Jagnau-Tal und seine Bewohner, Petermanns Mitteilungen, Bd. 29, 1883, S. 101, die Jaghnobi als fräftig gebaute, mittelgroße Menschen, meist dunkelbaarig, selten blond, mit starker Körperbehaarung, wenig ausgesprochenen Überaugenbögen (arcus superciliares), geraden Vasen, die oft stumpf gebaut seien, mit dicklichen Lippen und öfters mit kurzem Sals. Diele sähen "europäisch" aus und einige ähnelten Zigeunern.

Les scheint sich bei den Jaghnobi wie bei ihren Nachbarn um ein Rassengemisch zu handeln aus vorderasiatisch-innerasiatisch-orientalischen Bestandteilen mit einem geringen nordischen Linschlag, der bei ihnen als Indogermanen, wenigstens in Spuren, erwartet werden durfte.

## VI. Die Saken

Der Begriff "Saken" wird heute noch nicht einheitlich gebraucht. Die "Allgemeine Bildung" weiß überhaupt noch nichts von einem Sakentum. Die Sorschung hat sich wohl in zunehmendem Maße mit den Saken beschäftigt, ist aber, soviel ich sehe, noch nicht zu einer sesten Abgrenzung des Begriffes "Sakentum" gelangt. Allerdings hängt dies damit zusammen, daß sich dieses Sakentum gegen Innerasien zu in nicht-indogermanische Völkerschaften hinein verliert und daß es gegenüber manchen auftauchenden und wieder verschwindenden Stämmen schwierig ist, auszumachen, ob sie zu den Saken zu rechnen seien oder nicht. Endlich wird auch von der Forschung zwischen Saken und Skythen nicht immer genügend oder zweckmäßig unterschieden.

Um besten wäre wohl, wenn man den Begriff "Saken" überordnete und die Skythen, so wie diese gemeinhin gefaßt werden,
in einem so verstandenen Sakentum einordnete. Dann könnte man
von europäischen Saken sprechen, den Skythen, und von
asiatischen Saken, den Bruderskämmen der Skythen, die sich
von der Bronzezeit ab allmählich bis nach Innerasien vorgeschoben
batten.

Das so begriffene Sakentum, zahlreiche einzelne, öfters einander bekriegende Stämme, würde sich dann von Ostungarn bis nach Mordwest dina erstreckt haben. Das zeigen schon die vorgeschicht= lichen Kunde. Die östlichsten Ausläufer geschlossener wohnenden Sakentums sind angezeigt durch bronze- und eisenzeitliche gunde in Sibirien, besonders in dem Gebiete um den Oberlauf des Jenissei um Minussinsk. Diese gunde werden gewöhnlich als "skythisch" bezeichnet. Das (im weiteren Sinne begriffene) Sakentum zieht sich nach diesen Funden von Südosteuropa aus über Südrußland in die heutige Kirgisensteppe, nach Westturkistan, von da nach Ostturkistan und einerseits nach Nordtibet und Westchina hinein, andererseits nach Sibirien und Nordwestchina. Diese ungewöhnlich weite Erstreckung ist wahrscheinlich auch dadurch zu erklären, daß das ursprünglich bäuerliche Sakentum — bäuerlich wie alles ursprüngliche Indogermanentum — in der Vorgeschichte bei seiner Suche nach geeignetem Ackerland zu weiten Wanderungen durch Steppengebiete gezwungen war, ehe es da und dort

wieder pflügen und säen konnte. Die asiatischen Saken haben sich aber später — im Laufe des abendländischen frühen Mittelalters — mit Stämmen mittelasiatischer Wanderhirten vermischt und deren Sirtenkriegertum zum Teil übernommen, ihr indogermanisches Bauernkriegertum dafür aufgegeben. Wahrscheinlich ist dieser Wandel nicht nur durch die Kärglichkeit des Bodens in den von den Saken eingenommenen asiatischen Gebieten gefördert — in manchen dieser Gebiete konnte nur ein Wanderhirtentum gezeihen —, sondern den Saken auch während der Jahrhunderte ihrer Ausbreitung durch Nachwirkungen der tertiärzeitlichen Austrocknung Innerasiens aufgezwungen worden.

Die hellenischen Geschichtsschreiber nennen die westlichen, europäischen Saken und auch einige Sakenstämme im europäischassatischen Steppengebiete die Skythen. Frühpersische Schriftsteller nennen die gleichen Stämme Saken. Bei den frühesten hellenischen Geschichtsschreibern sindet sich die Bezeichnung "Skythen" meistens nur angewandt auf die Sakenstämme zwischen Donau und Don.

Alle diese "stythischen" Stämme, also im wesentlichen die Saken Europas, sollen in diesem Buche, das nur die Indogermanen Asiens betrachten möchte, nicht weiter betrachtet werden, ausgenommen weiter unten durch einige Bemerkungen über die rasssssche Eigenart der Skythen. Sowohl asiatische wie europäische Saken sind abzuleiten aus dem an Völkerkeimen so reichen donaubalkanländischen Kreise der Bandkeramik, nachdem dieser die mittelund nordweskeuropäischen Juströme erhalten hatte. Dem entspricht auch die Sprache der Saken (und damit der Skythen), die dem Iranischen (Medischen, Persischen und verwandten Mundarten) am nächsten verwandt ist, von manchen Forschern sogar dem iranischen Iweige des indogermanischen Sprachstamms zugeordnet wird.

Von den vielen Mundarten der einzelnen Sakenstämme ist fast kein schriftliches Zeugnis erhalten; südostrussischen Orts- und Slußnamen mögen manche sakischen Wörter zugrunde liegen.¹ Eine sakische Mundart, die (in nicht glücklicher Weise) "nordarisch" genannt worden ist, ist von der deutschen Turfanerpedition unter v. Le Coq im Gebiet von Rhotan (im südlichen Ostturkistan) gestunden worden in Aufzeichnungen buddhistischen Inhalts mit indischer Schrift.

<sup>1</sup> Vgl. die Wörterliste bei Vasmer, Die Iranier in Südrußland, Versöffentlichungen des Baltischen und Slawischen Instituts an der Universität Leipzig, Seft 3, 1923.

Im gleichen Gebiete von Rhotan hat Joyce, On the Physical Anthropology of the oases of Khotan and Keriya, Journal of the Anthropological Institute, 38. 33, 1903, S. 306 ff., die Bevölkerung viel weniger "mongolisch" gefunden als in dem östlich davon gelegenen Rerija. Er fand in Rhotan, verglichen mit Rerija, zwar mehr sehr kurzköpfige Menschen, (was sich durch einen stärkeren Einschlag vorderasiatischer Rasse erklären ließe), aber auch einen höheren Wuchs, weniger breite Gesichter, dünnere Lippen und bei einigen hellere Saarund Augenfarben; in Kerija gegenüber Khotan weniger sehr kurzköpfige Menschen, einen niedrigeren Wuchs, häufigere Breitgesichter, dickere Lippen und gang dunkle Zaar- und Augenfarben. "In Rerija beginnen schon echt mongolische Züge" (S. 324). In Rhotan läßt sich zu der vorherrschenden innerasiatischen Rasse ein vorderasiatischer und ein nordischer Linschlag vermuten, der nordische Linschlag wahrscheinlich als Rest des hellen Sakentums, wenn nicht eines anderen Stammes indogermanischer Sprache, wenn nicht als Rassenrest des Tocharertums.

Das asiatische Sakentum muß einfach als eine östliche Abzweigung vom europäischen Sakentum, dem Skythentum, angesehen werden. Die Verzweigung nach Usien muß schon in der späteren Bronzezeit erfolgt sein. Serodotos (IV, 7) gibt an, die "Skythen" hätten Könige gehabt seit einem frühen Zeitabschnitt, den man nach diesen Ungaben bei Serodotos etwa auf die Zeit um 1500 v. Chr. berechnen kann. Die Erhebung eines Königtums, des S. 26/27 und 99 besprochenen Stammesherzogtums, über die vorber voneinander nahezu unabhängigen Sührer von Sippenverbänden deutet aber in den meisten Sällen diejenige straffere Zusammenfassung an, die sich bei Ausbreitung eines indogermanischen Stammes in die Gebiete von Widerstand leistenden Fremdstämmen ergeben muß. Über die Ausbreitung des Sakentums von Südosteuropa über Südrußland bis gegen Usien hin sind Einzelheiten zu finden bei Minns, Scythians and Greeks (1913) und bei Rostovzeff, Iranians and Greeks in South Russia (1922), auch im Reallerikon der Vorgeschichte, Bd. 13, (1929) unter "Südrußland" B. Denkmälergruppe der skythischen Periode, S. 79 ff. Da es sich hierbei mehr um die europäischen Saken (die Skythen) handelt als um die asiatischen, sei hier nur auf diese Arbeiten verwiesen.

Die begonnene Ausbreitung des Sakentums (im weiteren Sinne) läßt sich auch darin erkennen, daß die Babylonier schon von Linfällen der Gimmirai (Kimmerier) melden, die einen sakischen Stamm darstellen. Line Sakengruppe stieß schon um 1200 v. Chr. in Kleinasien mit den Settitern zusammen. Linzelne Kimmerier, von Sesekiel als Gömer erwähnt, durchzogen um die Wende des

8. zum 7. Jahrhundert Palästina. Eine ägyptische Darstellung aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. zeigt einen Kimmerier als bärtigen Mann mit zügen, die am ehesten als nordisch anzusprechen sind. Etwa zu Beginn des 7. Jahrhunderts v. Chr. brachen Skythen vom Gebiete der unteren Donau her in Siebenbürgen und Ungarn ein.

Schon vorher, in den früheren und mittleren Abschnitten der Bronzezeit Südosteuropas, müssen sich die asiatischen Saken von den europäischen, den Skythen, abgetrennt haben. Wahrscheinlich hat ein Teil des Indoiranertums bei seiner Ausbreitung die östlichen Saken bedrängt und deren Ausbreitungswillen die Richtung auf Usien gegeben. So entstand das asiatische Sakentum, dessen Ausbreitung gegen Osten hin an Grabhügeln — den sog. skythischen Kurganen — zu erkennen ist, die sich von Südrußland bis Ostturkstan und Südsibirien verfolgen lassen. Schon gegen Ende der Bronzezeit, schon in den letzten vorchristlichen Jahrshunderten, müssen Sakenstämme das südliche Sibirien bis etwa Semirjeschtschensk und bis in das Gebiet des Jenisseis um Minussinsk durchdrungen haben, schließlich bis in das Gebiet des oberen Jenisseis, wo heute die Sojoten wohnen.

Der jüngste Zeitabschnitt der sibirischen Bronzezeit weist deutlich auf sakische Einwanderer. Besonders etwa seit dem 5. Jahr-hundert v. Chr. zeigen die Funde einen reichen Formenschatz, Funderte von Spiegeln, von sog. "skythischen Kupferkesseln", von denen einer auch in Tuwa, im heutigen sojotischen Gebiet, gefunden worden ist, viele Funde mit den Ziersormen der "skythischen Tierornamentik".

Diese Tierornamentik, eine Kunstform, die im wesentlichen aus dem Geiste der nordischen Rasse zu erklären ist, hat auf die frühen La-Tène-Sormen Mitteleuropas zurückgewirkt, später dann auf die Kunst der Goten, die von Ostpreußen nach Südosteuropa vorgedrungen waren, und von diesem Germanenstamm auf die Kunst des gesamten Germanentums, das in diesen "skythischen" Sormen rassenverwandten Kunstgeist empfunden haben muß.

Das Gebiet um Minussinsk stand während dieser spätbronzezeitlichen Entwicklung in ununterbrochener Verbindung mit Südzuskland, dem "Skythien" der hellenischen Geschichtsschreiber und der Urheimat der asiatischen Saken. Die reine Bronzezeit dauerte im Minussinsker Gebiet bis gegen den Beginn unserer Zeitrechnung. Um diese Zeit, wahrscheinlich bei Eindringen eines schon

<sup>1</sup> Günther, Rassenkunde des judischen Volkes, 1930, S. 142.

Lisen verwendenden Volkes, scheint ein Teil dieser sibirischen Saken abgewandert zu sein, ein anderer sich mit den Lindringenden vermischt zu haben.<sup>1</sup>

Die Eindringenden scheinen Wanderhirten gewesen zu sein, während die bronzezeitlichen Saken Bauern waren. Minns hält die sakische Bevölkerung um Minussinsk für Ackerbauern2 und Byhan beschreibt diese Bevölkerung mit folgenden Worten: "Aus den Funden ergibt sich, daß dieses bronzezeitliche Volk seßhaft war, Bergbau, Viehzucht, (Pferde, Schafe) und vermutlich Sackbau trieb."3 v. Merhart verwirft diese Auffassung,4 für die aber doch schon der Anblick der Gräberfelder spricht, die den Lindruck von Sippengräbern im Siedlungsbereiche eines seßhaften Volkes machen. Nach Mänchen-Selfen war "Tuwa", das heilige Gebiet der Sojoten am oberen Jenissei, früher einmal Ackerland mit höheren Gesittungsformen als heute.5 Wahrscheinlich hat erst die Vermischung mit eindringenden Stämmen innerasiatischer Rasse das sakische Bauerntum — das aber durch die Kärglichkeit dieses asiatischen Bodens schon gefährdet war -- gänzlich aufgelöst.

Im Gebiete von Minussinsk und zerstreut darüber hinaus treten die Sippengräber der Saken auf, die sog. skythischen Kurgane Sibiriens, und Junde von sakischen Streitärten reichen vereinzelt bis zum Oberlauf des Angarastusses (der dem Baikalsee entströmt) gegen Osten und zum Unterlauf dieses Flusses, der "oberen Tunguska" im Norden. In manchen Gegenden sinden sich diese Sakengräber dicht beisammen in großer Zahl, in ihnen unverbrannte Tote. In einem Teil der Gräber fanden die Ausgräber als Beigaben Gesichtsmasken, die eine gewisse Vorstellung von der Bevölkerung ergeben: man erkennt einen als "arisch" und einen als "mongolisch" bezeichneten Schlag; so hat Goroschtschenko die Masken beschrieben. Tallgren hat solche sibirischen Masken mit "europäischen" Gesichtszügen geschildert.

<sup>1</sup> Vgl. v. Merhart, Beiträge zur Urgeschichte ber Jenisseischubernie, 28. 34, 1924, S. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Minns, Scythians and Greeks, 1913, S. 246.

<sup>3</sup> Byhan, Mord, Mittel- und Westasien, bei Buschan, Illustrierte Vol- ferkunde. Bb. II, Erster Teil, 1923, S. 335.

<sup>4</sup> v. Merhart, Beiträge zur Urgeschichte der Jenisseischubernie, Finska Fornminnes Föreningens Tidskrift, 38. 34, 1924, S. 43.

<sup>5</sup> Manden-Selfen, Reise ins asiatische Tunia, 1931, S. 125.

<sup>6</sup> Bei Burton, The Peoples of Asia, 1925, S. 194/95.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Tallgren, Finska Fornminnes Föreningens Tidskrift, 38. 29, 1922.

Linige der Sakengräber Sibiriens sind rassenkundlich unterssucht worden; sie haben für das sibirische Sakentum, wie zu erwarten war und worauf auch die Gesichtsmasken hindeuten, ein Rassengemisch aus einem langschädligen und einem kurzschädligen Schlag ergeben.

Jaborowssti, Les Kourganes de la Sibérie occidentale, Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, Bd. IX, 1898, S. 73 ff. und S. 171 ff., weist nach, daß zur Lisenzeit in den Kurganen Westsstiriens zwar die Kurzschädel überwiegen, doch Langschädel beigemischt sind. v. Merhart hat ja, wie eben angeführt worden ist, eine Vermischung der in der Bronzezeit von Südrußland her eingewanderten Stämme am Jenissei mit eindringenden eisenzeitlichen Fremdstämmen aus den Junden schließen wollen.

Bupton, The Peoples of Asia, 1925, S. 194/95, hat Angaben über die spätbronzezeitlich en Kurganschädel zusammengestellt: demnach waren zur Bronzezeit unter 96 Schädeln noch 42 langförmig, und diese rechnet Bupton zu dem "protonordischen" Schlag, zu dem die englische Rassenforschung die Indogermanen Asiens zur Zeit ihrer Eroberungszüge gerne rechnet. Dabei hebt Bupton hervor, daß heute in dem gleichen Gebiet Kurzschädel wieder vorherrschend geworden sind. Es wird aber zu zeigen sein, daß sich bei den Sojoten, die im Gebiete der Jenisseifurgane leben, heute noch ein nordischer Einschlag zeigt.

Die Volkssagen der sibirischen Tataren schreiben die Errichtung der Grabhügel (Kurgane) einem helläugigen Urvolke zu, das im Umfreis dieser Grabhügel gelebt habe. (Schott, Über die ächten Kirgisen, Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften, 1864, S. 446.)

Durch die Querachse von Südostrußland bis zum oberen Jenissei ist die Längserstreckung des sakischen Gebietes angegeben.
Von diesem Gebiet aus sind Vorstöße nach Südasien erfolgt und
wahrscheinlich auch nach Ostasien. Lin Linfluß sakischer Runstgestaltung läßt sich durch Ostasien hindurch bis an den Stillen
Ozean verfolgen. Die Sakenstämme haben die von ihnen eingenommenen Gebiete wahrscheinlich nur verhältnismäßig dünn
besiedelt, zumal die meisten dieser Gebiete eine dichtere Zevölkerung gar nicht zuließen.

Sakenstämme sind im Afghanentum aufgegangen; das Gebiet um den Silmendfluß, der vom Südwesten des Sindukuschs aus in südwestlicher Richtung quer durch Afghanistan fließt, hieß Sakastan (griechisch Sakasthene), heute Seistan, nach einem Sakenstamme. Saken sind im Parthertum aufgegangen und haben diesem das Serrscherhaus der Arsakiden gestellt (vgl. S. 125). Zu den asiatis

schen Saken gehörten die Massageten und ihre Nachkommen, die Alanen, ferner wahrscheinlich die Juetschi (Indoskythen), die von hellenischen Schriftstellern erwähnten Sauromátai (Sarmaten) und Sakaráukai, die gleich zu behandelnden Wusun, Weißen Funnen und Ting-ling, und einige andere geschichtlich nicht hervortretende Stämme, vielleicht auch die sagenhaften Arimaspoi, die Arimaspen, die nördlich der Skythen wohnen sollten und die von Kallimachos in seiner "Hymne auf Delos" die "blonden Urimaspen" genannt werden. In dem Stammesnamen darf man das indoiranische Wort "Arier" vermuten.

Der Mame "Saken" ist durch persische Geschichtsschreiber vermittelt. Die sakischen Stämme scheinen sich selbst so genannt zu baben; mindestens nannte sich so ein Sakenstamm im Pamirgebiet, den hellenischen Geschichtsschreiber (Zerodotos VII, 64) als Amyrgioi anführen. Chinesen nennen die gleichen Stämme in Geschichtswerken verschiedener Zeit Sak, Sik oder Sök, meistens Sök.1

Das Sakentum hat auf die ganze innerasiatische und ostasiatische Gesittung einen tief gebenden Linfluß ausgeübt, dessen Nachwirkungen sich erst spät und erst im äußersten Ostasien verloren baben. Es bat aber auch auf die Gesittung des ausgehen= 216b. 62. Sake von einem den hellenistisch=römischen "Altertums" ein= gewirkt und auf die frühmittelalterliche Ge= (Mach Sarrei Bergfeld, Iranische Sels= sittung des Abendlandes und von ihr aus



persischen felsbild.

auf die Gesittung ganz Europas. Im Sakentum ist manches Alltindogermanische erhalten geblieben, und gerade dies mag bewirkt haben, daß sakische Linflusse auf die Gesittungen des indogermanischen Abendlandes überhaupt möglich waren. Strzy= gowski hat mit seinem entscheidenden Werke "Altai-Iran und die Völkerwanderungen" (1917) auf diese Zusammenhänge aufmerksam gemacht, wenn er auch darin zunächst mehr die Bahnen von Kunsteinflüssen verfolgt und die Bedeutung des indogermanischen Sakentums als Schöpfers und Anregers nicht im besonderen hervorgeboben bat.

<sup>1</sup> Vgl. Realencyklopadie der Alassischen Altertumswissenschaften, Zweite Reihe, Zweiter Zalbband, 1920, S. 1770 ff., unter "Sakai".

Die rassische Beschaffenheit sakischer Stämme

Über das Aussehen der europäischen Saken, der Skythen, finden sich Angaben bei Polemon von Ilion, bei Gallenus, bei Cle-



Abb. 63 u. 64. Skythen von einem Silbergefäß des 4. vordzeistlichen Jahrhunderts aus Woronesch in Südrußland. Vordische Rasse.

mens von Alexandria, bei Adamantios, aus denen zu entnehmen ist, daß die meisten Sakenstämme den Kelten und Germanen geglichen hätten, daß sie blond oder rötlichblond gewesen seien und

gekennzeichnet auch durch andere Züge der nordischen Rasse. Daneben findet sich bei Sippokrates (Über Luft, Wasser und Örtlichfeiten XXIV—XXVIII) die Schilderung dicker, fleischiger, furzbeiniger, breiter, bartloser und weiberähnlicher Saken, also von Saken, die mehr oder minder "mongolisch" ausgesehen hätten. Beide Kennzeichen des Skythentums sind durchaus zu vereinen, denn einzelne skythische Stämme haben im europäisch-asiatischen Steppengebiete sich anscheinend schon frühzeitig mit Stämmen von Wanderhirten überwiegend innerasiatischer Rasse vermischt und nach und nach deren Wanderhirtentum angenommen. Lin solches Wanderhirtentum war in den Steppengebieten schließlich auch die einzige Möglichkeit zur Erhaltung der Stämme. Zerodotos schon schildert ein Wanderhirtentum stythischer Stämme, erwähnt (IV, 23) auch schon Skythen in Osteuropa oder Westasien am Luke hober Gebirge, die eine flache Nase und ein langes Kinn hätten. Zwar haben die hellenischen Geschichtsschreiber offenbar bin und wieder ofteuropäische oder westasiatische Turkstämme als "Skythen" angesehen, aber die Saken — und zwar europäische und asiatische — mögen auch schon frühzeitig sich mit Turkstämmen vermischt haben, denen sie, wie später zu erweisen sein wird, Sührergeschlechter gestellt haben. Vielleicht hat leiblich wie seelisch erst ein Linschlag innerasiatischer Rasse die nach Usien vordringenden Saken nordischer Rassenherkunft der Steppenumwelt angepaßt und zum Leben als Wanderhirten befähigt. Ursprünglich war das Sakentum sicherlich bäuerlich-seßhaft; für Saken (Skythen) im Norden des Schwarzen Meeres erwähnt Ferodotos (IV, 17) den Anbau von Zwiebeln, Knoblauch, Bohnen, Sirse und Weizen, und andere Skythenstämme bezeichnet er (IV, 18, 76) als "Pflügerstythen".1

Das Ausgangsgebiet für das asiatische Sakentum mag etwa zwischen Kaspischem Meer, Aralsee, den nordiranischen Gebirgen und dem Altaigebirge gelegen haben. Von diesen Gebieten aus rückten in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten einzelne Stämme nach Osten vor. 2

Ein Stamm des Sakentums, der nur noch halb-bäuerlich gewesen zu sein scheint, hatte sich im Gebiete des Aralsees, des Oxianus Lacus, niedergelassen und scheint später hauptsächlich die Landschaft zwischen Aralsee, Vordpersien und den östlich angrenzenden Gebirgszügen besiedelt zu haben, soweit dieses Gebiet über-

<sup>1</sup> Vogel, Pflugbaufkythen und Sachbauskythen, Festschrift für Eduard Sahn, 1927, S. 150 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über das Skythentum in Südosteuropa vyl. die völkerkundliche (nicht rassenkundliche) Arbeit von Treidler, "Die Skythen und ihre Nachbarvölker", Archiv für Anthropologie, 38. 41, 1915, S. 280 ff.

haupt menschlicher Besiedlung zugänglich ist: die Massageten. Vach Serodotos (I, 216) verehrten sie die Sonne und opferten Pferde. Von den Massageten stammen nach Serodotos und nach Ammianus Marcellinus (XXXI, 2, 12) die Alan en; wahrscheinslich bildeten die Alanen einen Stamm des Massagetenvolkes. Von chinesischen Geschichtsschreibern werden A lan oder A lan na im 2. Jahrhundert v. Chr. im östlichen Westturkistan erwähnt. Alanen (Halani) werden von Ammianus Marcellinus (etwa 330—400) beschrieben (XXXI, 2, 21): "Sie sind fast alle groß und schön, mit ziemslich blondem Saar (crinibus mediocriterslavis) und grimmigem Blick." Pluch ihnen wird also die acies oculorum (vgl. S. 112) zugeschrieben.

Gegen die Massageten hatte das Perserreich der Achaimeniden heftige Rämpfe zu führen; erst 517 oder 516 v. Chr. wurden sie von einem Zeere Darajawahuschs bezwungen. Die von den Massageten abgetrennten Alanen drangen gegen Südrußland vor — die rückläufige Bewegung eines Sakenstammes. Ein Teil dieser Alanen drang in den Raukasus: von ihm stammen zum Teil die Ossen (Osseten) ab; andere Alanen stießen etwa im 2. Jahrhundert n. Chr. gegen die Länder der unteren Donau vor. Von dort wurden diese Alanen von vordringenden Zunnen nach Ungarn verdrängt und schlossen sich landsuchenden germanischen Sweben und Wandalen an (denen sie rassisch nahe gestanden haben muffen), mit denen sie westwärts über den Rhein zogen. Ein Teil siedelte sich an der Loire an und kämpfte 451 unter Aetius gegen die Junnen auf den Ratalaunischen Seldern. Ein anderer Teil gründete ein Reich in Portugal, das aber von den Westgoten zerstört wurde. Ein Rest der Alanen verschmolz dann mit den Wandalen. Andere zerstreute Alanengruppen verschwanden in den Stämmen des südostrussischwestasiatischen Steppengebiets, einzelne unter der Bevölkerung der Rrimbalbinsel. Ogl. Bleichsteiner, Das Volk der Alanen, Berichte des Sorschungsinstituts für Osten und Orient, 3d. II, 1918.

Maximinus Thrax, ein Bauernsohn, der durch Tüchtigkeit zum römischen Seerführer aufstieg und von 235 bis 238 römischer Kaiser war, war der Sohn eines Germanen und einer Alanin. Er war nach Schilderungen (Serodianus VII, I) und nach erhaltenen Bildnisbüsten der Rasse nach ausgesprochen nordisch.

Reste des turkistanischen Massagetentums sind aufgegangen in Turkmenenstämmen, die heute das frühere Massagetengebiet erfüllen. Die Turkmenen gehören sprachlich zu Kirgisen und Usbeken, also zu den Turkstämmen. Leiblich unterscheiden sie sich von diesen durch höheren und schlankeren Wuchs. Sie sind meist dunkel, doch in selteneren Sällen auch rötlichblond und blond. Sie werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Klaproth, Tableaux historiques de l'Asie, I824, Tableau éthnographique, Spalte 6.

geschildert als ein kühner, stolzer Menschenschlag mit viel Freiheitssinn. Un das in ihnen aufgegangene Sakentum erinnern bei den Turkmenen die "skythischen" Schaffellmüßen.

Auf einen leichten Einschlag nordischer Rasse bei den Usbeken, die ja auch einen Teil massagetischen Gebietes innehaben, ist oben (S. 150) schon verwiesen worden. Über "iranische" züge bei Turkmenen und Usbeken siehe auch Buschan, Illustrierte Völkerkunde, Bd. II, Erster Teil, 1923, S. 343/44. Auch unter den Tadschiken ist wohl ein wenig vom massagetischen Rassenerbe erhalten geblieben.

Saken verschiedener Stammesherkunft haben im persischen zeere Söldnerdienst geleistet. Sie haben diesem zeer Rern-

truppen gestellt. Bei Marathon haben (nach Berodotos VI, 113) Saken sich durch Tapferkeit ausgezeichnet, ebenso (nach Herodotos VII, 184) auf persischen Slotte. der Saken kämpften mit bei Thermopylai und Plataiai. Bei Gaugamela fämpften gegen die Maaud satische Fedonen Söldner (nach Arrianos, Anabasis III, II, 4). Dieses "Reislaufen" des sa= kischen Söldnertums hat zur Ausmerze sakischer Geschlechter sicherlich stark beigetragen.

Um 60 v. Chr. brachen Pamir saken in Indien ein. Sakenstämme haben einen Bestandteil des Par-



21bb. 65. Sakischer Diener von einem Felsbildniswerk in Persepolis.

(Aus Sarre, Runft des alten Perfiens)

thertums, wahrscheinlich dessen besten, ausgemacht (vgl. S. 124 und 125). Im weiten Bereiche Mittelasiens und Vorderasiens haben sich sakische Geschlechter verblutet und sind sakische Geschlechter in Zerstreuung im Rassengemisch anderer Völker untergegangen.

#### Die Wusun

Ju den Saken gehören wahrscheinlich auch die Wusun (Usun), von denen chinesische Schriftwerke erzählen.

<sup>1</sup> v. Schwarz, Alleranders des Großen Seldzüge in Turkestan, 1906, S. 70-73.

Richthofen nimmt an, die Wusun hätten im Gebiete des Lopsees im Osten des Tarimbeckens gewohnt, einem heute ausgetrockneten Gebiet, in dem früher größere Strecken besiedelt waren. In einem chinesischen Bericht, den Klaproth anführt, wird die Volkszahl der Wusun mit 630000 Menschen angegeben und als Wohnstätte des Königs der Wusun eine Gegend östlich eines Sees Sine hai. Klaproth vermutet, die Wusun hätten, mit den Juetschi zusammen, noch etwa im 3. Jahrhundert v. Chr. nordwestlich der Grenze Chinas gewohnt. Das Vorrücken der Wusun gegen Ostturkistan wird wie das anderer Sakenstämme wohl schon in der Bronzezeit erfolgt sein (vgl. Karte I, S. 170).

Der hinesische Reisende Sien San Schu berichtet nach Franke: "Die Wusun sind von allen Barbaren der westlichen Gebiete ihrer Gestalt nach völlig verschieden. Die heutigen Su [d. h. die Bewohner von Turkistan, Indien und Persien] mit grünlichen (blaßblauen) Augen, roten Bärten und der affenartigen Erscheinung gehören ursprünglich zu jener Rasse" [d. h. zur Rasse der Wusun]. Dieser Bericht ist zugleich ein Zeugnis für die frühere Säusigkeit heller Farben auch bei Indern und Iranern. Im I. Jahrhundert n. Chr. berichtet ein chinesischer Reisender Pan Ru über die Wusun: "Dieses Volk hatte rote Saare und blaue Augen. Es unterschied sich sehr von allen Fremdvölkern." Pan Ru sert hinzu, zu den Wusun hätten auch Teile der Großen Juetschi und der Saken gehört. Sie sind wahrscheinlich wie die Juetschi ein sakischer Stamm gewesen.

Die unmittelbaren nachbarlichen Beziehungen der Wusun zu den Chinesen müssen schließlich unterbrochen worden sein. Die letzte Wusun-Gesandtschaft scheint im Jahre 437 v. Chr. nach China gereist zu sein.

Im 7. Jahrhundert erzählt Jen Schi Ku von blonden, helläugigen zu-Stämmen, die er als Nachkommen der Wusun ansieht. Diese Wusun wohnten "in der zeimat der Sök" (= Saken).

2 Vgl. Serrmann, Louslan, 1931.

<sup>1</sup> Richthofen, China, 38. I, 1877, S. 49.

<sup>3</sup> Rlaproth, Tableaux historiques de l'Asie, I./2. Lieferung, 1824, S. VI, und Tableau éthnographique, Spalte 6.

<sup>4</sup> franke, Jur Kenntnis der Turkvölker und Skythen Innerasiens, Abshandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, phil. klasse, 28. I, 1904, S. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl auch Schott, Über die ächten Kirgisen, Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften, 1864, S. 444.

<sup>6</sup> v. Ujfalvy, Mémoire sur les Huns blancs, L'Anthropologie, Bb. IX, 1898, S. 392. Über Pan Ruvyl. De Groot, Die Junnen der vorchristlichen Zeit, 1921, S. IV.

Eine gewisse Ahnung vom Sakentum als einer einheitlichen Stämmegruppe scheinen die Verfasser der sog. Kan-Annalen, Geschichtswerke aus der Zeit zwischen 200 v. Chr. und 200 n. Chr., gehabt zu haben. Vach Franke (S. 53) berichten diese, im ganzen Westassen herrschten zwar verschiedene Sprachen, die Stämme verstünden aber einander; diese Menschen hätten "tiese Augen", einen starken Bartwuchs, sie schänkten die Frauen hoch und seien sehr händlerisch veranlagt. Das würde sich mit leiblichen und seelischen Zügen eines in der Kauptsache vorderasiatisch-nordischen Rassengemisches vereinigen lassen, und als ein solches Rassenzemisch darf man sich ja die Saken noch bis in die Zeit des abendändischen Mittelalters vorstellen.

#### Die Juetschi

Diesenigen Sakenstämme, die anscheinend am weitesten gegen Osten gedrungen sind, mit einzelnen Scharen vielleicht bis zur Küste des Stillen Ozeans, sind die Juetschi, wahrscheinlich eine Gruppe von zahlreichen kleineren und größeren Stämmen. Ein Teil der Juetschi wird von den Zellenen Hippotoxotai benannt, ein anderer, schon öfters erwähnter, Indoskythen.

Die Juetschi scheinen in der späteren Bronzezeit von Westen her in Ostturkistan eingewandert zu sein und die Gebiete um den Nordhang des Altyntags besent zu haben. Ein Teil von ihnen scheint nach Vordringen in die Gebiete zwischen Richthofen= und Kukunorgebirge im 3. Jahrhundert v. Chr. als eine Schar reitender Bogenschützen in Nordwestchina eingefallen und bis zum Knie des Koangho-Flussesvorgedrungen zu sein. Durch ihren Vorstoßwurden die Juetschi zu Kerren des Jü-mönn-Durchgangs, einer wichtigen Völkerstraße, die am Nordhang des Kilien-schan entlang führt. In diesem Gebiet, zwischen dem Kilien-schan-Bebirge und der Stadt Tun-hwang, nimmt Kichthofen die Kauptorte der Juetschi an.

Chinesische Geschichtswerke berichten, daß die Juetschi um 170 v. Chr. in blutiger Schlacht von den Ziung VIu (= Zunnen) geschlagen und aus ihren Gebieten verdrängt worden seien. Sie zogen sich gegen Westen nach Rutscha (Chotcho) zurück und drangen von dort gegen Vordwesten zum Oberlauf des Ili-Slusses (der in den Balkaschsee sließt), schlugen dort einen ihnen entgegentretenden anderen Sakenstamm, von dem Teile gegen Westen auswichen, andere Teile in Indien einsielen und kleinere Sürstentümer gründeten. Dann scheinen die Juetschi sich in die Kleinen Juetschi

<sup>1</sup> Richthofen, China, 38. I, 1877, S. 49.

und die Großen Juetschi gespalten zu haben, von denen dinesische Geschichtswerke sprechen. Die Kleinen Juetschi zogen nach Tibet. Die Großen Juetschi scheinen um 140 v. Chr. noch einmal von Zunnen bedrängt worden zu sein; sie wanderten über das Tienschan-Gebirge nach Baktrien aus, drängten wieder Saken zurück und stürzten um 120 v. Chr. die makedonisch-hellenische Serrschaft in Baktrien. Mun gründeten sie — die 5 Stämme der Großen Juetschi — dort ein Reich, das sich unter tatkräftigen Zerrschern gegen die Nachbarn behauptete und erweiterte. Die 5 Stämme wurden zu Zeginn unserer Zeitrechnung von dem Stammesherzog des Kuschan-Stammes der Juetschi zu einem Königreich vereinigt. Im I. Jahrhundert n. Chr. breitete dieses geeinte Juetschi= Reich seine Macht gegen Indien aus. Es erfolgten mehrere Juetschi-Einfälle: die S. 63 ff. erwähnten Linfälle der "Indoskythen". So entstand das Indoskytische Reich, dem erst die einfallenden Weißen Zunnen zu Beginn des 5. Jahrhunderts ein Ende bereiteten (val. Karte I, S. 170).

Unter dem großen Juetschi-Rönige Kanischka, der dem Kuschansstamme angehörte, nahmen die Juetschi im 2. Jahrhundert n. Chr. den Buddhismus an, der von ihnen eifrig gepflegt wurde und mit dem sie von Indoskythien aus einen starken Linsluß auf die das maligen Gesittungen Innerasiens und Ostasiens ausübten. Unter Kanischka eroberten die Juetschi auch Tokharistan, die Landschaft um den oberen Bogen des Umu-Darjas, und die Gebiete um Kaschsgar in Ostturkistan. Diese Juetschi-Serrschaft in Mittelasien wurde um 425 durch Eroberungszüge der Weißen Sunnen gebrochen. Die Juetschi verloren sich nunmehr unter verschiedenen Stämmen türkischer Sprache.

In den Juetschi wird man einen sakischen Stamm zu erblicken haben, der größtenteils schon zum Wanderhirtentum übergegangen ist und sich mit Turkstämmen überwiegend innerasiatischer Rasse vermischt hatte. Indoskytische Münzen zeigen, daß die Serrenschicht der Juetschi durch vorderasiatische und nordische Linschläge gekennzeichnet war. Smith, The Oxford History of India (1923) schildert die Sührergeschlechter der Indoskythen als "hochgewachsene, helle Menschen" (big, fair-complexioned men; vgl. S. 65).

Darf man in den "Roten Augenbrauen" (Hung Mei), die im Jahre 23 v. Chr. in China einbrachen, Juetschi auf einem Kriegszuge erblicken?<sup>1</sup> In diesem Zeitabschnitt waren ja von Baktrien aus die Juetschi erneut gegen Osten vorgestoßen.

Die Hung Mei finden sich nach chinesischen Berichten angeführt bei Blaproth, Tableaux historiques de l'Asie, I./2. Lieferung, 1824, S. 61.

Daß man den hellen Rasseneinschlag bei den Lolo in Setschuan auch schon von einer Juetschi-Gruppe abzuleiten versucht hat, ist S. 84 erwähnt worden.

v. Le Coq, einer der Sührer der deutschen Forschungsunternehmungen in Ostturkistan, hat daran erinnert, daß Baelz einer der besten Kenner der Rassenkunde Japans, der frühere Leibarzt des Mikados, einen gewissen "europäischen" Linschlag im Japanertum, besonders in den höheren Ständen, auf Juetschi zurückführen wollte. v. Le Coq setzt hinzu: "Mir ist es ganz klar, daß Luropäer bis nach Korea und Japan gelangt sind."

Man hat die (später zu behandelnden) Tocharer immer wieder mit den Juetschi zu verbinden versucht, zumal beide zum Teil in den gleichen Gegenden Ostturkistans aufgetreten sind. Ich möchte in den Juetschi einen Sakenstamm sehen; die Tocharer gebören aber, wie ihre Sprache zeigt, nicht zum Sakentum, ja nicht einmal zu den Satem-Indogermanen, sondern zu den Kentum-Indogermanen, und zwar am ehesten zur Gruppe der Kelten und Italiker.

#### Die Weißen gunnen

Chinesische Geschichtsschreiber rechnen die Weißen Zunnen zu den Großen Juetschi. Sie sind allem Unschein nach ein Sakenstamm gewesen, der aber seinem Kerne nach bäuerlich war, während die Juetschi höchstens noch halbsbäuerlich gewesen zu sein scheinen. Bei den hellenischen und byzantinischen Schriftstellern heißen die Weißen Junnen Leukói Hunnoi oder Hephthalitoi (Ephthalitoi), die Chinesen haben diese Ephthaliten wahrscheinlich Jesta genannt oder Ista; sie nahmen an, die Istastammten "von der Rasse der TasJuetschi aus der Hanzeit" (200 v. Chr.—200 n. Chr.), und das Wort Ista sei vom Vamen des Serrschergeschlechts der Weißen Hunnen, von Jesta, abzuleiten. Alls TasJuetschi wurden von chinesischen Geschichtswerken die "Indoskythen" bezeichnet.<sup>2</sup>

Prokopios, der byzantinische Geschichtsschreiber, schreibt im 6. Jahrhundert n. Chr. in seinem "Perserkrieg" (I, 3) über die Weißen Funnen, diese hätten mit den anderen Funnen nichts zu tun, pflegten auch keine Verbindung mit den Funnen und wohnten nicht in deren Nähe, sondern nördlich von den Persern. "Sie sind keine Wanderhirten wie die Funnen, sondern besiedeln fruchtbare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> v. Le Coq, frühe Jusammenhänge der Aultur Mittelasiens und der der germanischen Staaten Europas, Volk und Rasse, I. Jahrgang, 1926, S. 250.

<sup>2</sup> Chavannes, Documents sur les Turcs occidentaux, 1903, S. 158.

Landstrecken. Sie haben weiße Leiber und kein häßliches Gesicht wie andere Junnen. Sie haben einen geordneten Staat mit einem König."1

Über die Kämpfe der sehr kriegerischen Weißen Junnen gegen das persische Sassanidenreich ist schon S. 126 berichtet worden. Diese Kämpfe zogen sich durch das 5. und 6. Jahrhundert hin. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts zerschlugen die Weißen Junnen das mittelasiatische und das nordwestindische Reich der Juetschi. Um 450 übersluteten Scharen von Weißen Junnen Vordwestindien;

Sitze der Tocharer, Juetschi, Wusun und Hunnen nach F.v. Richthofen – China-



ein Menschenalter später erlag das mächtige Guptareich in Nordindien den Angriffen der Weißen Zunnen, und nun herrschten dort Weiße Zunnen als Zerrengeschlechter etwa ein halbes Jahrhundert lang.

Der byzantinische Geschichtsschreiber Rosmas mit dem Zunamen Indikopleustes, "der Indienfahrer", der auch Arabien und Ostafrika bereist hatte, vermerkt in seiner um 547 versaßten "Christlichen Topographie" (XI, 338/39), in Vordindien lebten die Weißen Junnen und ihr König Gollas herrsche über dieses Gebiet.<sup>2</sup>

Schließlich verschwinden die Weißen Junnen aus der Geschichte. Sie scheinen nach Vermischung mit Turkstämmen und nach Über-

<sup>1</sup> Überseyung nach Dieterich, Byzantinische Quellen zur Länder- und Völkerkunde, 5.—15. Jahrhundert), I. Buch, 1912, S. 27/28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieterich, Byzantinische Quellen zur Länder- und Völkerkunde (5. —15. Jahrhundert), I. Buch, 1912, S. 28.

nahme einer türkischen Mundart mehr und mehr zu Wanderhirten geworden zu sein, auch Sitten der Turkstämme, so anscheinend auch Vielmännerei (wie sie sich heute noch in Tibet findet) angenommen zu haben. Reste von hellen Geschlechtern der Weißen Junnen dürken unter heutigen Turkvölkern Mittelasiens vermutet werden.

#### Die Ting Ling oder die Kien Kun

Im 2. Jahrhundert v. Chr. erwähnt ein dinesisches Geschichtswerk ein blondes, blauäugiges Volk Ting Ling, das mehrere hunderttausend Menschen umfasse, im südlichen Sibirien, am Jennissei, Ob und Irtysch.<sup>1</sup>

Es könnte sein, daß die blonden Kirgisen wesentlich zur Schaffung der türkischen Schriftzeichen Nordasiens beigetragen haben, die von Westasien her beeinslußt sind; hierüber Donner, Sur l'origine de l'alphabet Turc du nord de l'Asie, Journal de la Société Finno-ougrienne, Bd. XIV, 1896, S. 70.

Diese Ting Ling (oder Tik Lik, in völkerkundlichen Arbeiten auch als Din Lin angeführt) werden später — in Berichten aus dem Zeitabschnitt etwa zwischen 600 und 900 — von chinesischen Schriftstellern genauer beschrieben als sehr tatkräftige Menschen von hohem Wuchs und heller Zautsarbe, mit rötlich schimmerndem Zaar und grünlichen Augen. Schwarzes Zaar bedeute diesem Volke Unheil, und dunkle Augen sähen sie als ein Anzeichen chinesischer Abstammung an. Bei ihnen bestehe die Sitte der Leichenverbrennung.

Das gleiche Volk wurde später von den Chinesen zu den Ujguren gerechnet, Turkstämmen Ostturkistans, und wurde noch später als Kankli angeführt. Diese Ting Ling scheinen sich mit einem anderen blonden, blauäugigen Stamme vermischt zu haben, den Kien Kun; oder aber, wie andere annehmen, Kien Kun und Ting Ling sind verschiedene Benennungen für das gleiche Volk oder für verschiedene Stämme des gleichen Volkes. Die Kien Kun werden später auch als Sakka bezeichnet, und nach Jaborowski hat noch im

<sup>1</sup> Alaproth, Tableaux historiques de l'Asie, 1824, Dritte Lieferung, S. XII und Tableau éthnographique, Spalte 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oben (S. 153) ist schon vermerkt worden, daß in mehreren asiatischen Sprachen das gleiche Wort für "grünlich" und "bläulich" gebraucht wurde und wird.

<sup>3</sup> Parker, A thousand Years of the Tatars, 1895, S. 169; Schott, Über die ächten Kirgisen, Albhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften, 1864, S. 432.

13. Jahrhundert ein tibetischer Geschichtsschreiber die gleichen Stämme als hellhäutige, blonde, blauäugige Menschen unter dem Namen Kinca oder Kem Kemce beschrieben. Nach dem chinessischen Geschichtsschreiber Ma Tuan Lin haben die türkischen Ujguren, als sie diese hellen Stämme um 758 unterwarsen, ihnen den Namen Kir Kis (= Kirgisen) gegeben. Man hat also in Ting Ling und Kien Kun einen Teil der Vorsahren der heutigen Kirgisen zu erblicken, vor allem der Kara-Kirgisen der Sochländer, weniger der Kasaf-Kirgisen in den westasiatischen Steppen. In den kirgisischen Mundarten sinden sich nichttürkische Fremdwörter. Sind sie aus sakischem Sprachgute zu erklären?

Diese Abstammung der Kirgisen hat Schott schon im Jahre 1864 in seiner mehrsach erwähnten Arbeit ausgesprochen. Noch in dem Geschichtswerke Thang su, das die Geschichte des chinessischen Kaiserhauses Thang (618—907) darstellt, werden die Gessichter der Kirgisen als "glänzend weiß" und ihre Kopshaare als "gelbrot" bezeichnet. Singegen erwähnen weder chinesische Geschichtsschreiber aus dem Zeitalter der Mongolenherrschaft (12.—16. Jahrhundert), noch persische Geschichtsschreiber des gleichen Zeitalters die Blondheit der Kirgisen.<sup>2</sup> Inzwischen müssen die hellen Kirgisenvorsahren sich mit den dunkten vermischt und der helle Linschlag schon abgenommen haben.

Auch die Ting Ling und Rien Kun mögen aus Sakenstämmen hervorgegangen sein, die ja in vorgeschichtlicher Zeit gerade die Gebiete eingenommen hatten, aus denen nach chinesischen Zeugnissen diese hellen Völker stammten. Auch blonde Tungusen erwähnen chinesische Auszeichnungen des 12. Jahrhunderts, Menschen von grimmiger Tapferkeit, die von den chinesischen Seldherren als Söldner angeworben und als Vorhut und in vorderster
Schlachtreihe verwendet wurden. Dabei wird es sich um Nachkommen von Saken oder Saken-Tungusen-Mischlinge handeln
aus dem Gebiete der Oberen Tunguska, bis zu deren Mittel- und
Oberlauf, wie S. 159 erwähnt worden ist, Junde von sakischen
Streitärten sich verfolgen lassen.

Rassische Spuren des Sakentums in Mittelasien

Ist es richtig, daß ein Sakenstamm nordischer Rassenherkunft oder mehrere Sakenstämme sich im Rirgisentum verloren haben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3aborow ffi, Trois Crânes de Kourghanes des Environs de Tomsk, Revue d'Anthropologie, 28. VIII, 1898, S. 353.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schott, a. a. O., S. 443.

<sup>3</sup> Shott, a. a. O., S. 444.

so darf bei den Kirgisen wenigstens der Rest eines Einschlags nordischer Rasse erwartet werden. Ein nordischer Einschlag unter verschiedenen Kirgisenstämmen ist auch mehreren Reisenden aufgefallen. Entsprechend geschlechtsgebundenen Erbanlagen scheint dieser Einschlag im männlichen Geschlecht mehr hervorzutreten, während das weibliche einheitlicher und überwiegender die Merfmale der innerasiatischen ("mongolischen") Rasse zeigt. Ein ähnelicher Erbgang zeigt sich auch in Europa, wo nordische Merfmale mehr im männlichen, ostische (alpine) mehr im weiblichen Geschlecht hervortreten.

Jaborowsti, Les Peuples Aryens d'Asie et d'Europe, 1908, S. 290, führt eine Kennzeichnung der Kara-Kirgisen im östlichen Westturkistan an, die Seeland (1886) gegeben hat: der "turko-mongo-lische" Schlag sei unter diesen vorherrschend, doch sei in beträchtlichem Naße ein anderer Schlag beigemischt: hochwüchsig, mit schmälerer und ausgebogener Nase, minder vorspringenden Kiefern, mit blauen oder grauen Augen, betonterem Kinn und einem mehr oder minder dichten Bart.

Auch in der seelischen Saltung mancher Kirgisenstämme fällt etwas auf, was nicht nur aus der vorherrschenden innerasiatischen Rasse erklärt werden kann.

Carruthers, Unknown Mongolia, 3d. II, 1913, S. 363/64, berichtet von dem Kireistamme der Karafirgisen im Gebiete des Altaisgebirges: im Gegensan zu den Mongolen, die Carruthers vorher bessucht hatte, rühmt er bei diesem Kirgisenstamme die Reinlichfeit, die gepstegte Einrichtung in ihren Zelten. Während die Mongolen knechtisch unter ihren Serrschern und Geistlichen, den Lamas, lebten, hätten die Kirgisen etwas Freies in ihrem Wesen und besässen einen Sinn für Selbswerwaltung; sie bildeten eine echte Demokratie von Freien und Gleichen. Carruthers nennt diesen Stamm die "herrentümlichen Kirei" (lordly Kirei); er erwähnt ihre Freude an Pferderennen und Falkeniagd, sie seien eine Art "Serren-Räuber" (gentlemen-rovers).

Die Männer seien "schöner gebaut" als die Mongolen; man sehe Kinder mit rosigen Wangen (rosy-cheeked children).

Diese Verschiedenheit im seelischen Wesen der Mongolen und Kirgisen möchte nun Carruthers einem Umwelteinfluß, nämlich dem Buddhismus der Mongolen gegenüber dem Islam der Kirgisen, zuschreiben. Er übersieht also, daß jedes Volk aus dem übermittelten Glauben etwas ihm Angepaßtes zu gestalten versucht und daß schon in der Annahme des Buddhismus hier und des Islams dort nicht nur die geschichtliche Umwelt wirksam war. Der

<sup>1</sup> Vgl. Rarun, Unter Kirgisen und Turkmenen, 1911, S. 33.

von Carruthers beachtete Unterschied wird sich viel eher aus dem Angeborenen (Idiotypischen) als dem Erworbenen (Paratypischen) erklären lassen. Im Rirgisentum wirken noch Erbanlagen und geistige Überlieferung des Sakentums nach, vor allem in den führenden Geschlechtern.

Bei Kirgisen und den ihnen im Altaigebirge benachbart wohnenden Kalmücken, einem dort vereinzelt lebenden Mongolenstamme, hebt sich noch deutlich ein Adel ab, die "Weißknochigen"
(ak sök), die sich von dem übrigen Volke, den "Schwarzknochigen"
(kara sök), unterscheiden. Die "Weißknochigen" müssen mindestens
"sieben Väter" haben und von einem "Selden" (bej oder batyr)
abstammen. Sierin darf man eine Nachwirkung der Überschichtung dunkler Turk- und Mongolenstämme durch helle Serrenschichten vermuten. Bei vielen assatischen Stämmen und Völkern
wird übrigens die Bezeichnung "weiß" für alles Edlere und Vornehmere angewandt.

Auch die Schönheitsvorstellungen im Kirgisentum scheinen noch durch die frühere Überschichtung einer Zerrenschicht nordischer Kasse bestimmt zu sein oder wenigstens bestimmt gewesen zu sein.

Meyendorff, Voyage à Boukhara, 1826, S. 45, führt ein kirgisches Volkslied an: darin rühmt sich ein Mädchen, ihr Leib sei heller als Schnee, ihre Wangen röter als Blut, ihr zaar schwärzer als ein verbrannter Baumstamm. Das ist das Snewitchen-Schönheitsbild, gemischt aus nordischen Zügen und denen einer schwarzhaarigen Rasse.

Auch der von Sildén bei den ugrischen Stämmen am Ob festgestellte Linschlag nordischer Rasse läßt sich kaum anders als durch die Unnahme eines Rassenrestes sakischer Ferkunft erklären.<sup>2</sup>

Pallas fand bei den mongolischen Kalmücken im Gebiete des Schwarzen Irtyschs (der in den Saissansee mündet), die er als eine Gruppe mit stark vorherrschender innerasiatischer Rasse beschreibt, unter den "Vornehmen" auch "zarte, weiße" Gesichter; einige fand er braunhaarig, und ein sonst "mongolisch" aussehendes Mädchen fand er blond. Die Kalmücken selbst fanden die aussgesprochen innerasiatischen züge am schönsten.3

Unter den Tataren in einem deutschen Gefangenenlager — worunter wohl in diesem Falle "sibirische Tataren", nicht Tataren aus Aserbeidschan zu verstehen sind — fand Stiehl Männer, die

russischen Altai, Fennia, 38. 42, 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buschan, Illustrierte Völkerkunde, 28. II, Erster Teil, 1923, S. 362/63.
<sup>2</sup> Silden, Anthropologische Untersuchungen über die Eingeborenen des

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pallas, Sammlungen historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschaften, I. Teil, 1776, S. 98—100.

wie Schweden ausgesehen hätten. Auch hier darf man an Reste eines Sakenstammes denken.

Reste des Sakentums darf man vermuten bei den Sojoten, die in denjenigen Gebieten des oberen Jenisseis — zum Teil als Rinders, zum Teil als Rentierhirten — umherschweisen, in denen die bronzezeitlichen Junde sakischer Zerkunft gehoben worden sind (vgl. S. 158). Die Sojoten, von den Russen als Uriankhai bezeichnet, nennen sich selbst Tuba oder Tuwa. Ihre Volkszahl beträgt etwa 5000 Menschen; ihr Siedlungsgebiet liegt um den Ulu-Kem, den Oberlauf des Jenisseis, und reicht südlich bis zum Tannugebirge. Sie gehören sprachlich, nachdem sie ihre eigene Sprache, eine Mundart des Samojedischen, ausgegeben haben, wie die Rirgisen zu den Turkstämmen — ihre osttürkische Mundart ist der der Ujguren verwandt. In ihrem Aussehen sollen sie zum Teil benachbarten Mongolenstämmen, den Burjäten, nahestehen.

Radloff, Reise durch den Altai nach dem Telezker See und dem Abakan, Archiv für die wissenschaftliche Kunde von Rußland, 3d. 23, 1865, S. 297, gibt einen mündlichen Bericht wieder, den er von einem Telëuten — die Telëuten (Telengeten) sind ein Turkvolk, das zwischen Sajanischem Gebirge und Altaigebirge in der westlichen Nachbarschaft der Sojoten wohnt — über die Sojoten (er schreibt Sojonen) im oberen Jenisseigebiet erhalten hatte: Die Sojoten zerfielen in die schwarzen und gelben Sojoten. Die schwarzen wohnten den Telëuten näher, die gelben mehr landeinwärts. Bei den schwarzen Sojoten gebe es wenig Blonde, viele Schwarzhaarige. Ihre Körperhöhe sei beträchtlicher als die der Altaistämme; ihre Gesichter hätten eine längliche Sorm. Die gelben Sojoten bestünden zur Fälfte aus blonden Menschen, die an Körperhöhe und Wuchs den schwarzen Sojoten gleich seien. — Radloff erzählt ferner, daß sein Gewährsmann das offensichtliche Rassengemisch bei den Sojoten auf eine Zuwanderung flüchtiger Russen zurückführen wollte — eine solche hat aber nie stattgefunden. Die Zälfte der schwarzen Sojoten wollte Radloffs Gewährsmann von Kirgisen ableiten, die früher den Sojoten benachbart gewesen wären und sich mit ihnen vermischt hätten. Die gelben Sojoten wurden dann Radloff gegenüber auch "weiße Sojoten" genannt.

Über die rassische Beschaffenheit der Sojoten (Uriankhai) hat in neuerer Zeit Carruthers, Unknown Mongolia, Bd. I, 1913, S. 215—218, Nachricht gegeben. Die Sojoten stellten ein Rassengemisch dar, in welchem bei den Stämmen des Jenisseibeckens am wenigsten, bei denen im Gebiete des Remtschiks, eines rechten Nebenflusses des Ulu-Rems (des oberen Jenisseis), am meisten "mongolische" Züge hervor-

<sup>1</sup> Stiehl, Unsere Feinde. Bilder aus deutschen Gefangenenlagern, 1916, S. 28.

träten. Man könne unter den Sojoten einerseits fast ganz "europäische" Züge sinden, andererseits ganz "mongolische". Bei den Rentierstämmen des oberen Jenisseis sei belleres zaar, sogar goldbraunes (auburn) zaar ziemlich häusig, besonders unter Kindern. Die zelleren fänden sich mehr in den höheren Gebirgslagen.

Sindeisen, Neue Untersuchungen und Materialien zum Problem der westsibirischen Altasiaten, Zeitschrift für Ethnologie, Bd. 59, 1927, S. 283, behandelt die Blonden und Grauäugigen unter den Jenisseiern, deren schmale Gesichter, kühne und schöne Züge er anführt und an denen er "gar nichts irgendwie Mongolisches" findet.

Über die Sojotenstämme des oberen Jenisseibeckens hat auch Mänschen-Zelfen, Reise ins asiatische Tuwa, 1931, S. 127/28 geschrieben:



21bb. 66. Sake. Vordisch oder vorwiegend nordisch. Chinesisches Tonbildwerk als Grabbeigabe aus der Zeit des Tangscherhauses (618—907).

(Aus dem Mufeum für oftafiatifiche Runft der Stadt Koln)

er fand unter den "Tuwinern" Menschen mit bellerer Zaut, mit bellerem und nicht asiatisch-straffem, sondern gewelltem zaar. Blonde treffe man in allen Dörfern Tuwas. "Später sah ich so viele Blonde, daß jeder Zweifel, ob in den Tuwinern wirklich eine blonde Rasse fortlebe, sinnlos wurde." Nach den Abbildungen bei Mänden-Selfen erscheint mit dem nichtinnerasiatischen Einschlag im Sojotentum böherer, schlanker Wuchs, ein schmäleres Gesicht und ein betontes Kinn verbunden zu sein. Dem Sojoten Donduk, den Mänchen-Selfen (S. 150) abbildet, darf man einen starken Linschlag nordischer Rasse zuschreiben.

Auch bei den zu den Mongolen zählenden Burjäten, von denen ein Teil in solchen Gebieten des Sajanischen Gebirges und der oberen Tunguska lebt, in denen nach Funden noch mit einer vorgeschichtlichen dünnen Besiedlung durch Saken gerechenet werden muß, läßt sich noch ein heller Einschlag erkennen.

Protov, Zur Anthropologie der Burjaten; Burjaten-Alaren, 1895, S. 68 ff., gibt an, unter alarischen Burjaten hätten 8% dunkelbraune Augen, 92% Augen von hellerer Farbe, davon 8% graubraune, 2% rein graue, ferner hätte bei II% das Saar einen "rötlichen Schimmer", bei 3% sei es blond, bei 2% hellblond.

Schendrikovskij, Materialien zur Anthropologie der Burjaten, 1894, S. 15, fand bei den Burjaten an der Selenga (die in den Baikalfee fließt), 3,3% hellblaue Augen. An eine Vermischung mit Russen in jüngster Zeit, wie solche in russischen Neusiedlungen Mittelf und Ostassens vorgekommen sind, ist hier nicht zu denken; es handelt sich um abgelegene Gebiete in den Wäldern der östlichen Kortsetzung des Sajanischen Gebirges.

Sind einzelne Sakenstämme, am ehesten die Juetschi, vom nordöstlichen Ostturkistan weiter gegen Osten vorgedrungen und Baelz und v. Le Cog haben ja vermutet, sie seien bis nach Rorea und Japan gelangt - und ist dem Linfall der Juetschi in die nordwestchinesische Landschaft Ransu (vgl. S. 167) die Ansiedlung von Juetschigruppen in Ransu gefolgt, so würde sich ein schwacher Lin= schlag einer bellen Rasse in diesen Gebieten auf solche Ereignisse der Geschichte Ostasiens zurückführen lassen. Lin solcher Linschlag ist aber nach verschie. denen Zeugnissen zu erkennen.

Marco Polo hat auf seiner Reise Ende des I3. Jahrhunderts in Nordwestchina helle und "schöne" Menschen angetroffen. So beschreibt er (I. Buch, Kap. 53) die Linwohner eines "Reiches Erginul", das im Gebiete der heutigen Stadt Liang-tschou nördslich vom Richthosengebirge ge-

Die Alngaben aus diesen beiden in russischer Sprace geschriebenen Alrbeiten verdanke ich der Freundlichkeit des Ferrn Dr. Manchen-Helfen.



21bb. 67. Notbärtiger Sake. Vorwiegend nordisch mit vorderasiatischem und innerasiatischem Einschlag? Chinesisches Tonbildwerk als Grabbeigabe aus der Zeit des Tang-Zerrscherhauses (618—907). Que dem Museum für oftassatische Kunft der Stadt Köln)

legen war, als Menschen überwiegend innerasiatischer Rasse, die Frauen der vornehmen Stände aber als "weißhäutig" und "wohlgestaltet". In der benachbarten Landschaft Tenduk oder Tendek, zwischen dem linken Soangho-user und der Gebirgskette Inschan, kand er (I. Buch, Rap. 55) in der Bevölkerung, "zwei Rassen" vermischt, Kreuzungen aus "Seiden und Moslem", die ihm als "die schönsten im Lande" erschienen (Marco Polos abenteuerliche Reise, herausgegeben von Lemke, 1906, S. 190 und 194).

Wulsin, Non-Chinese Inhabitants of Kansu, American Journal of Physical Anthropology, 3d. VIII, 1925, S. 295, sab in der Kamilie des Käuptlings der Alaschanmongolen (an der chinesischen Grenze im Osten der Stadt Vinghsia in der Landschaft Ransu), einer Kamilie mit viel Mandschublut, ein Kind, den kleinen Sohn des Käuptlings, mit heller Kaut (white skin) und blondem Kaar. — "Ich habe auch Chinesen gesehen, deren Kaar rostbraun war oder sogar von einem schmunigen, sandsarbenen Gelb, dazu manchmal wellig", also nicht asiatischestraff. "Linen Zauern in Schansi [Vordwestchina] habe ich gesehen, der schöne graue Augen hatte und Züge, die aus den Gebirgen Kentuckys hätten stammen können. Dieser Mann war mindestens 6 Suß und 2½ 30ll hoch." (Im Staate Kentucky sinden sich im Gebirge noch die Vlachkommen besonders hochgewachsener Siedler überwiegend nordischer Rasse aus der Zeit der Erschließung Vordamerikas, ein in Vordamerika bekannter tatkräftiger Schlag.)

Joyce fand bei der Bevölkerung der "Inneren Mongolei" gelegents lich hellbraune (hazel) Augen (Journal of the Anthropological Institute, Bd. 61, 1926, S. 157).

Von Nordwestdina her läßt sich ein schwacher Einschlag nordischer Rasse, der sich im allgemeinen von den oberen Ständen aus
gegen die unteren verliert, in weiteren Gebieten Chinas versolgen.
Der französische Anthropologe Legendre hat solche Spuren eines
nordischen Einschlags nach seinen Reiseeindrücken beschrieben.
Auch Rurz, der als Anatom in China tätig war, ist zu dem Eindruck gekommen: "Es kam in jenem südöstlichen Winkel der Erde
zu einer Rassenverschmelzung, die in der physischen Beschaffenheit
eines Teils der oberen Stände des chinesischen Volkes noch heute
zum Ausdruck kommt. Im allgemeinen ist zwar der Chinese nach
Wuchs, Laut, Laar, Gesichts- und Schädelbildung ein typischer
Homo asiaticus, meso- oder brachtephal [mittelkurzköpsig oder
kurzköpsig]; aber man trifft, namentlich in den oberen Schichten,
oft einen ausgesprochen länglichen Schädel und eine manchmal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Legenôre, Il n'y a pas de race jaune, Bulletin de la Société d'Etudes des Formes humaines, 38. II, 1924.

fast weiße Zautfarbe, mitunter gepaart mit schönen europäischen Gesichtszügen."

Sakische Geschlechter sind wahrscheinlich zu einem Teil des nordchinesischen Adels geworden, so wie im ganzen Bereiche des Indogermanentums und über dessen Randbezirke hinaus zerrenzgeschlechter nordischer Rassenherkunft immer wieder aus Bauernkriegern zu Adelsgeschlechtern mit Großgrundbesitz oder — in Steppengebieten — zu zäuptlingsgeschlechtern von zirtenstämmen geworden sind. Ein Teil des nordchinesischen Kriegeradels ist wahrscheinlich sakischer zerkunft.

Solche Zerkunft, jedenfalls aber den Linschlag eines Zerrengeschlechts nordischer Rassenherkunft, wird man auch in der Samilie des chinesischen Weisen Kung-Tse (Kungfutse, Confucius) vermuten dürfen. Rungtse stammt aus einem Geschlechte des nordchinesischen Kriegeradels, dem Zweige eines alten Königshauses. Er wurde im Jahre 551 v. Chr. zu Küfu in der beutigen norddinesischen Landschaft Schantung geboren und starb als Dreiundsiebzigjähriger im Jahre 478 v. Chr. Sein Vater hatte sich als Truppenführer durch seine Tapferkeit ausgezeichnet. Kungtse war bis zu seinem 57. Lebensjahre im Staatsdienst verschiedener Sürsten tätig, zog sich dann auf die von ihm immer betriebene Tätigkeit eines Weisheitslehrers zurück. Von ihm stammt der sog. Ronfuzianismus. Doch hat ein anderer chinesischer Weiser, Meng-Tse (372—289 v. Chr.) den herrentümlichen Lehren Kungtses erst die volkstümliche Wendung gegeben, die Rungtses Lehren zur Grundlage eines allgemeinen dinesischen Volksglaubens tauglich machten; dieser "Konfuzianismus" wurde zur Zeit des San-Serrscherhauses im Jahre 57 v. Chr. zur Staatsglaubenslehre erhoben.

Durch Kungtses ursprüngliche Sittenlehre zieht sich der Gegensatzwischen Menschen edler und Menschen gewöhnlicher Artung. Rungtse bemüht sich nicht, das Vorbildlich-Edle, die Lebenssührung des Edelings (Kiün-tze), denen zu verfünden, denen dazu die Anlagen sehlen; vgl. Saas, Konfuzius in Worten aus seinem eigenen Mund, 1920, besonders den Abschnitt "Der Edle", S. 44—51. Serrentümliches und heldisches Wesen spricht aus den Lehren Kungtses, und zwar in einer Prägung, die in manchen Einzelheiten nicht als kennzeichnend "chinessisch" oder "ostasiatisch" erscheint. Ein Klang von Tatkraft und vor allem eine Freude am Staat sprechen aus Kungtse, die gelegentlich an nordischeindogermanische Art erinnern. Der zweite große chinesische Weise der Zeit Kungtses, Lao-Tse, in vielen Dingen echter "asiatisch", lehrt die Loslösung des Menschen von der Welt und so auch die Loslösung von allem Staatlichen. In Laotses Verinnerlichung, in seiner Kücksehr zu einem Weltgrunde, der ihm als die "Große Mutter" erz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burz, Das Chinesengehirn. Ein Beitrag zur Morphologie und Stammesgeschichte der Gelben Rasse, Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, 36. 72, zeft 3/6, 1924.

scheint, könnte man den Geist der verinnerlichenden Zeschränkung gewisser mutterrechtlicher Gesittungen erkennen und demgegenüber bei Kungtse etwas von der zugleich sich vertiefenden und die Ferne erobernden Geistesart, die sich im Indogermanentum ausgewirkt hat. Der von Laotse begründete Taoismus geht vom Süden Chinas aus und ist wahrscheinlich auch aus altem südostasiatischem Geistesgut mutterrechtlichen Ursprungs zu erklären, jedenfalls einer ganz anderen Artung entsprechend als die Lehren Kungtses.

Auch Mengtse war aus nordchinesischem Adel wie Kungtse, aber echter "asiatisch" oder "chinesisch" in seinem Wesen. Zei Kungtse erinnert die Unterscheidung einer herrentümlichen und einer gewöhnlichen Artung an die Sittlichkeitsauffassungen mancher Stämme, die aus der Überschichtung einer Serrenrasse über eine sich unterwerfende Rasse entstanden sind.

Bei Kungtses Geschlecht sakische Ferkunft zu vermuten, bereitet wegen des frühen Zeitabschnittes (6. Jahrhundert v. Chr.) Schwierigkeiten. Aber mit der Möglichkeit, daß zu dieser Zeit schon Geschlechter südosteuropäischer und mitteleuropäischer Serkunft, wenn auch vielleicht noch nicht sakischen Volkstums, bis nach Nordchina vorgedrungen seien, ist durchaus zu rechnen. Wenn die Linflüsse sakischer Kunst in Ostasien schon einige Jahrhunderte vor Beginn unserer Zeitrechnung begonnen haben, wie Read gezeigt hat,1 so ist eine Vermutung wie die der sakischen Serkunft des Geschlechtes, aus dem Kungtse stammt, nicht so fernliegend, besonders seitdem der schwedische Forscher Andersson die frühen und starken Linflüsse sowohl der frühesten Iranier wie der sibirischen Saken auf die dinesische Gesittung in vorgeschichtlicher und frühgeschichtlicher Zeit hat aufdecken können.2 Sierüber sollen im Abschnitt über die Ursprünge der dinesischen Gesittung (Kultur) weitere Angaben erfolgen!

### Die Ossen

"Aus verschiedenen Gründen muß es für sicher gelten, daß die Alanen als Vorfahren der heute im Kaukasus lebenden Osseten anzusehen sind" — so urteilt Vasmer hauptsächlich aus sprachwissenschaftlichen Erwägungen.<sup>3</sup> Die Alanen aber sind als ein Stamm der Massageten (vgl. S. 163/64) zum Sakentum zu rechnen. Nach Vasmer steht die Mundart der Ossen der ausgestorbenen Mundart der Sarmaten, eines anderen Saken- (Skythen-) Stammes

und flawischen Instituts an der Universität Leipzig, geft 3, 1923, S. 27.

<sup>1</sup> Read, A Chinese Bronze with Scythian Affinities, Man, Bd. 20, 1920, Vr. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Undersson, Arkeologiska Fynd i Kina, Ymer, 38. 43, 1923, S. 226 ff.
<sup>3</sup> Vasmer, Die Iranier in Südrußland, Veröffentlichungen des baltischen

nahe. Wahrscheinlich sind aber mit dem alanischen Ossentum auch Vachkommen frühpersischer Krieger verschmolzen. Die Großkönige hatten im Gebiete des Darielpasses zu dessen Beherrschung Kriegerstedlungen angelegt.

Somit führt die Betrachtung dieses Sakenrestes nach Vorderasien zurück. Die Ossen leben mitten im Raukasus zu beiden Seiten der Sauptkette des Gebirges, so daß sie den Darielpaß beherrschen.

Die Ossen nennen sich selbst Iron (Einzahl Ir), ihr Gebiet Ironistan, was so viel ist wie "Arier" und "Arierland". Der Rame Ossen ist ihnen von ihren Rachbarn, den Georgiern (Grusinern), gegeben worden. Mittelalterliche Schriftsteller führen die Ossen als Alanen oder als Assen an.

Die häufig gebrauchte Bezeichnung "Osseten" beruht auf Unkenntnis der Raukasussprachen; die Silbe et ist eine Wortbildungssilbe mit der Bedeutung "Land", die auch bei anderen Namen kaukasischer Völker öfters fälschlich mitgebraucht wird.

Die Ossen zerfallen in vier Stämme, die zusammen etwa 225 000 Menschen umfassen. Sie waren früher ständisch geschichtet, und Reste dieser Schichtung haben sich bis heute erhalten: Abel, freie Bauern, zörige und Sklaven oder deren Nachkommen, sind noch als früher getrennte Stände zu unterscheiden. Die Ossen sind im Unterlande, wo sich Ackerböden sinden, Bauern, im unwirtlicheren Gebirge Viehzüchter. Ihre Sprache zerfällt in zwei Zauptmundarten. Ihre Glaubensvorstellungen sind zusammengesetzt aus Islam, Christentum und Überlieferungen des iranischen und sakischen Indogermanentums.

Jur Zeit des abendländischen Mittelalters übten sie im Raufasusgebiete über ihre heutigen Grenzen hinaus eine Art Vorsherrschaft aus, bis sie im Zeitabschnitt zwischen dem 8. und 14. Jahrhundert von türkischen Chasaren, kaukasischen Rabardinern und von Mongolen nach und nach in ihre heutigen Wohnssitze verdrängt wurden.

Die Ossen der Gegenwart werden als ein Volk geschildert, dem ein ritterlicher Jug eigen sei.

Die ossische Sprache verrät den vorderasiatischen Linschlag im ossischen Volke dadurch, daß sie mit dem Georgischen (Grussiischen), einer kaukasischen (alarodischen) Sprache, in 34 Lauten völlig übereinstimmt, sodaß sie leicht mit den Zuchstaben der georgischen Schrift aufzuzeichnen ist.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rosen, Über die ossetische Sprache, Philologische und historische Abshandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1845; 1847, S. 362/63.

Altossische Schädel sind in kleinerer Anzahl erhalten, die meisten von einem Begräbnisplatz in Tschmi im Ossenlande. Die neun männlichen haben einen durchschnittlichen Längen-Breiten-Inder von 74,8, sie sind alle bis auf einen langförmig. Singegen beträgt der durchschnittliche Längen-Breiten-Inder für die fünf weiblichen 82,3, und unter ihnen sindet sich kein langförmiger.

Klaproth, Tableau historique du Caucase, 1827, S.69, gibt seinen Eindruck wieder: Die Ossen seien wohlgebaut und kräftig, meist mittelgroß, selten dick, aber öfters stämmig. "Ihre Gesichtszüge nähern sie in vielem den Europäern. Blaue Augen, blonde oder rote zaare sind bei den Osseten sehr verbreitet; sehr wenige haben wirklich schwarzes zaar"..."Die Frauen sind im allgemeinen klein und wenig hübsch, sie haben rundliche Gesichter und stumpfe, eingebogene Vasen."

v. Sarthausen, Transcaucasia, Bd. II, 1856, S. 33/34, kennzeichnet die Ossen als überwiegend untersetzte Gestalten, mit breiten, hageren Gesichtern, überwiegend blauen Augen, mit blondem oder rotzbraunem, öfters auch rotem Zaar. Sie sähen aus, "wie ehrliche schwäsbische Bauern und Landleute", die Frauen seien klein und selten schön, mit sleischigem Körperbau und Stumpfnasen. Linen ganz ähnlichen Lindruck von den Ossen gibt Dubois wieder in einem von v. Zaptzhausen (S. 47) erwähnten Briefe vom 23. September 1839 an Alexander v. Jumboldt. — Die Ühnlichkeit mit manchen Schwaben mag dazdurch bedingt sein, daß die Ossen außer dem Linschlag vorderasiatischer Rasse ein nordischzinnerasiatisches Rassengemisch darstellen, manche Schwaben ein nordischzostisches; bei leichterer Beimischung können aber ostische Jüge ähnlich wie innerasiatische wirken.

Reinegg, Beschreibung des Kaukasus, 1796, S. 217, erwähnt auch die kleinen, stumpfnäsigen, ihm "häßlich" erscheinenden ossischen Frauen. So kann man auch hier auf eine deutliche Auswirkung geschlechtsgebundener Erbanlagen schließen: der nordische Linschlag gehört mehr dem männlichen Geschlecht an, die nichtnordischen mehr dem weiblichen (vgl. S. 173). Sierzu kam aber früher eine immer wieder erneute Juleitung von Rassenanlagen, die dem ursprünglichen Ossentum oder einem Teil des Sakentums fremd gewesen sein müssen, durch fremdstämmige Frauen, welche die Ossen zu rauben pflegten. In solcher Weise haben die Ossen sich nach und nach selbst verdunkelt und untersent gemacht.

Khanikoff (Chanykow), Mémoire sur la Perse, 1866, S. 113, schilbert die von ihm beobachteten Ossen als untersent, sehr oft blond oder rotblond (roux), ziemlich häusig blauäugig; die Augen seien klein, spitzige Vasen und Adlernasen vorherrschend. Vicht selten sehe man sehr hochwüchsige Männer. Die Männer seien selten schön, die Frauen öfters von hervorragender Schönheit (beauté presque idéale).

<sup>1 3</sup>aborowski, Les Peuples Aryens d'Asie et d'Europe, 1908, S. 167.

Chantre, Recherches anthropologiques dans le Caucase, 1885—87, fand bei den von ihm untersuchten Ossen 10% Blonde und 25—30% Selläugige. (Vermutlich hat er das "Blond" bei seiner Untersuchung zu eng begrenzt, auf die hellsten blonden Grade beschränkt.)

Sahn, Kaukasische Reisen und Studien, 1896, S. 188/89, zählt 33—35% Grau- und Blauäugige unter den Ossen. Das Obergesicht der Ossen sei breiter, der Unterkieser schmäler als bei den "uralt-altaischen" Völkern Westasiens und Osteuropas. Infolge dauernder Vermischungen mit Nachbarstämmen habe sich die ursprüngliche Langköpfigkeit der Ossen in Mittelkurzköpfigkeit verwandelt; aber der "europäische Typus" sei in manchen zügen noch bis heute erhalten geblieben, ein Aussehen, das an Letten und Norddeutsche erinnere.

Nioradze, Die Bergossen und ihr Land, 1923, S. 11/12, fand nach Messungen unter den nördlichen Gruppen seines Volkes, den Nordsossen, 67% dunkelhaarige und dunkeläugige. Er teilt Untersuchungen des russischen Anthropologen Iwanowski mit, der die meisten von ihm gemessenen Ossen hochgewachsen fand. Die Untersuchungen Iwanowskis ergaben ferner 11% Langköpfe, 22% mittelkurzförmige Röpfe, die übrigen kurzsörmig, dazu 54% breite Gesichter und 69% schmale Nasen.

Plaetschke, Die Tschetschenen, Veröffentlichungen des Geographischen Instituts der Universität Königsberg, Seft XI, 1929, S. 36, läßt erkennen, wie nordeuropäisch manche Ossen wirken können: "Bei meinen [ossischen] Wirtsleuten in Wladikawkas, blonden Menschen, störte es mich geradezu, eine wildfremde Sprache aus ihrem Munde zu hören; ich glaubte, deutsche Menschen vor mir zu haben."

Die Ossen haben einen entwickelten Sinn für ihr Volkstum und ihre Geschichte; gebildete Ossen sammeln heute die einheimischen Volksdichtungen. Ein Osse soll an einem ossischen Wörterbuche arbeiten, ein anderer an einer Geschichte seines Volkes. Die Ossen sinden helles Saar und helle Augen schöner als dunkle, so wie sich dies als eine Nachwirkung der Geltung eines Schönheitsbildes mit den Zügen der nordischen Rasse fast bei allen Völkern indogermanischer Sprache bis in die Spätzeiten hinein verfolgen läßt.

<sup>1 3</sup>aborow ffi, Du Dniestre à la Caspienne, Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, 38. VII, 1896, S. 102.

## VII. Der nordische Einschlag bei mittelassatischen Sührergeschlechtern

Beim Aufgehen sakischer Stämme oder anderer Indogermanengruppen mit Linschlägen nordischer Rasse in den Völkerschaften Usiens müssen entsprechend dem Herrentum der nordischen Rasse innerhalb dieser asiatischen Völker jeweils Sührerschichten ent= standen sein, die durch gegenseitige Verschwägerung der führenden Geschlechter den nordischen Einschlag längere Zeit bewahrt haben, ebe er schließlich bei Verbindungen der führenden Schicht mit der geführten von unten her zerkreuzt worden ist. In der Geschichte mittelasiatischer Stämme, der Turkvölker und Mongolen und so auch der türkischen Zunnen, treten jeweils für verhältnismäßig kurze Zeit bervorragende Zerrscher von einer bei diesen Stämmen erstaunlich wirkenden Tatkraft und Weitsicht auf; in der Regel erlischt aber die Seldherren- und Staatsmannsbegabung bei deren Nachkommen und Nachfolgern auffallend rasch. Die Vermutung liegt nahe, solche Sührergeschlechter seien in den meisten Sällen gar nicht echte Usiatengeschlechter gewesen, sondern die Reste der ins Usiatentum verschlagenen Saken oder anderer Indogermanen. Diese Unnahme trifft 3. 3. für Attila (Egel) nicht zu: sein Aussehen wird von dem gotischen Geschichtsschreiber Jordanes als das eines Menschen innerasiatischer Rasse beschrieben. Linige andere geschichtliche Zeugnisse bestärken aber eine solche Vermutung.

So zeigt sich im Geschlecht des großen Mongolenherrschers Temudschin (Tämüdschin), der später Oschingis Rhan genannt wurde, der Linschlag einer hellen Rasse. Line Ahnfrau Temuschins, die Witwe eines Mongolen, von der Sage Alan goa, "die schöne Alan" benannt, gebar geraume Zeit nach dem Tode ihres Chemanns nach mongolischen und chinesischen Sagen ein Rind. Sie behauptete, schwanger geworden zu sein durch ein in ihrem Zelte sie besuchendes göttliches Wesen in Menschengestalt, das goldhaarig gewesen sei, wie die chinesische Sage erzählt, und das ein helles Gesicht mit graurötlichen Augen gehabt habe, wie der persische Geschichtsschreiber Ab ul Ghasi in seinem "Stammbaum der Türken" nach anderen Sagen berichtet. Diese Sage soll wahrs

<sup>1</sup> Schott, Monatsbericht der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1873, S. 6; Abulgasi, Histoire généalogique des Turcs, 1726, S. 145/46; und

scheinlich die hellen Sarben in Temudschins Geschlecht erklären, die später den assatischen Stämmen auffällig erschienen.

Die Nachkommen dieser Ahnfrau hießen die Burdschighin, was nach Ab ul Ghasi so viel bedeutete wie "die Blauäugigen". Der Vater Temudschins war Jisukai, in dessen Familie nach Ab ul Ghasi die Kinder meist hellhäutig und blaus oder grauäugig waren, so daß Temudschin sich wunderte, daß einer seiner Nachkommen, sein Enkel Kubilai, dunkelhaarig war. Temudschin selbst (1155—1227) war nach chinesischen Schilderungen hochgewachsen und hatte einen langen Bart.

Lamb, Dschingis-Khan, 1928, schildert in seiner halb romanartigen Darstellung Temudschin als hochgewachsen, hellhäutig, mit grünen oder graublauen Augen und rötlichbraunem zaar. — Temudschin hat eine große Anzahl mittelasiatischer Stämme zu einem zeer von geschlossener Stärke zusammengeballt und seine Zerrschaft durch großfartige Feldzüge und überlegene Staatsmannschaft zu einem Weltzeich größter Ausdehnung erweitert. Seine Enkel und Seldherren seine Kroberungszüge fort; sein Enkel Rubilai Khan eroberte China dazu, das damit auf mehr als ein Jahrhundert unter mongoslische Fremdherrschaft geriet. Die letzte Zusammensassung dieses Monsgolenreiches, dessen Zerfall schon begonnen hatte, gelang Timur Lenk (1336—1402), der auch Indien unterwarf und aus dessen Kroberung in Indien das Mogulkaisertum der Timurnachkommen hervorging, die Serrschaft der "Broßmogule".

Durch welche Zwischenglieder Kaiser Wilhelm II. auch von Temuschin abstamme, möchte Forst Battaglia, Das Geheimnis des Blutes, 1932, S. 105, zeigen. Es müßte aber erst nachgewiesen werden, daß der in dieser Uhnentafel auftretende Paul I. von Rußland tatsächlich der Sohn des Ehegatten seiner Mutter Katharina II., war, also tatsächlich von Peter III. und nicht von dem Obersten Saltykow gezeugt worden ist. Die Geschichtsforschung bezweiselt die Unnahme einer Vaterschaft Peters III.

Wesen und Leistung Temudschins betrachtet Stübe, Tschinghiz-Khan, seine Staatsbildung und seine Persönlichkeit, Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, II. Jahrgang, 1908, S. 532 ff.

Ein Enkel Temudschins war der Mongolenführer Batu, unter dem Mongolenheere in Südrußland und Ungarn einstelen und der eines seiner Seere nach Schlesien vorrücken ließ, wo es bei Liegnitz im Jahre 1241 gegen ein deutsches Ritterheer zwar siegte,

The Life of Jenghiz Khan (die chinesische Fassung der Geschichte Temudschins), übersetz von R. B. Douglas, 1827, S. I.

<sup>1</sup> Soworth, History of the Mongols, 38. I, 1876, S. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. Erdmann, Temudschin, der Unerschütterliche, 1862, S. 252; The Book of Ser Marco Polo, herausgegeben von Rule, Bd. I, 1875, S. 349/50.



21bb. 68. Timur Lenk nach einem persischen Bleingemälde um 1380.

(Rus Martin, The Miniature Paintings of Persia, India and Turkey, Bo. 1)

sich aber, durch den starken Widerstand geschreckt, doch zurückzog. Über Batu berichtet der deutsche Mönch Rubruk, der im Dienste des französischen Königs Ludwigs IX. eine Reise nach Innerasien unternahm, er sei Johannes von Beaumont ähnlich, einem normanischen Edelmann, der beim Kreuzzug Ludwigs IX. die französische Landungsstotte in Ügypten führte.

Lin anderer Enkel Temus dichins war der Eroberer Chisnas Rubilai (1214—44). Der Italiener Marco Polo weilte von 1275 bis 1292 an seinem Sofe. Er beschreibt den Serrscher: "Kublai, der der Großskhan oder der Serr genannt wird, ist von mittlerer Größe, das ist weder zu groß noch zu klein. Seine Blieder sind wohlgebildet und seine Gestalt in den richtigsten Vershältnissen. Er hat eine lichte Gesichtsfarbe, mit leichtem Rot

überzogen, wie der liebliche Schein der Rose, was seinem Wesen viel Anmut verleiht. Seine Augen sind dunkel und schön, seine Vase wohlgezogen und vortretend". — Der Großkhan hatte eine Menge Rebsweiber aus einer Gegend der "Tartarei", deren Linwohner, wie Marco Polo berichtet, "wegen ihrer Gesichtsbildung und ihrer lichten Fautfarbe berühmt" waren.<sup>2</sup>

Timur mit dem Junamen Lenk, d. h. "der Lahme" (Tamerlan) — er war durch eine Verwundung an einem Bein leicht gelähmt —, der große tatarische Eroberer, geboren 1336 in der Nähe von Samarkand, unterwarf sich ganz Innerasien, Khorassan,

<sup>2</sup> Marco Polos abenteuerliche Reise, herausgegeben von Lemke, 1906, S. 223/24.

<sup>1</sup> Serbst, Der Bericht des Franziskaners Wilhelm von Aubruk über seine Reise in das Innere Usiens in den Jahren 1253—1255, 1925, S. 49.

Ufghanistan, Persien, Mesopotamien und Mordwestindien und starb im Jahre 1402, wäh= rend er zu einem Zeereszuge gegen China rüstete. Kriegsgeschichte nennt ihn einen der größten Seldberrn aller Zeiten. Er war bochge= wachsen, hatte einen großen Ropf, rosig-weiße Sautfarbe und helles Zaar. Ibn Urabschah, ein arabischer Geschichts= schreiber, schildert Timur Lenk genauer; sein Zeugnis ist des= halb wertvoll, weil er sicher= lich den ihm verhaßten und von ihm verleumdeten Timur gerne mit den ihm wahrscheinlich als "häßlich" erscheinenden Zügen eines Mongolen ge= kennzeichnet hätte. Nach Ibn Urabschah war Timur wohlgestaltet, hatte einen großen Ropf mit hoher Stirn, breite Schultern und lange Schenfel. "Lebhafte Sarben belebten die Weiße seiner Saut." Er war langbärtig und seine (Mach Martin, The Miniature Paintings of Persia, India and Turkey, 38. II) Augen hatten einen milden



21bb. 69. Ein Arieger aus dem Zeere Timurs. Gemälde der westturkistanischen Malerschule um 1430.

Glanz. Von Timurs seelischem Wesen muß Ibn Urabschah bei aller Leindschaft aussagen, er sei dem Scherz und der Lüge feindlich gewesen, er habe die Wahrheit wissen wollen, auch die unangenehme; er sei von unerschütterlicher Ruhe gewesen und sehr taufer.2

Huch bei den Turkstämmen, die etwa seit dem Jahre 1000 immer von neuem von Mittelasien her nach Indien drängten und etwa seit 1200 dort auch mohamedanische Staaten von längerem Bestande gründeten, mag der führenden Schicht ein geringer nor-

<sup>1</sup> Rad v. Sammer Durgstall, Geschichte des osmanischen Reiches, 1840, 8. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Langlès, Instituts politiques et militaires de Tamerlan, 1787, S. 112.

188

discher Linschlag eigen gewesen sein. Lin nordischer Linschlag läßt sich auch bei den Großmogulen und ihren Unterführern vermuten, deren Ferrschaft in Indien im Jahre 1526 mit dem Türken Basbar begann, der mütterlicherseits von Timur abstammte. Liner der Überragendsten unter den Großmogulen, der Raiser Akbar



21bb. 70. Schah Dschahan (1627—1658) beim amtlichen Empfang. Bei Oschahan und anderen vermutlich leichte nordische Einschläge, bei einigen anderen vorderasiatische Einschläge.

(Runftfammlung Ropenbagen)

(1556—1605), der sich schon ganz als Inder fühlte, war anscheisnend vom üblichen Schlage der Turkvölker: er wird als mittelgroß, mit weizengelber Zaut, dunklen Augen und buschigen Brauen geschildert.<sup>1</sup> Die starke Behaarung der Brauen ist weniger Ans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Woer, Raiser Alkbar, 1885, S. 327/28.

zeichen eines innerasiatischen als eines vorderasiatischen Linschlags. Abars Enkel Schah Dschahan, der von 1627 bis 1658 herrschte, und dessen Nachfolger Aurungzeb erscheinen aber nach zeitzgenössischen Bildern als gänzlich unmongolische Menschen, ja man könnte bei ihnen in Gestalt, Gesichtszügen und Saltung etwas Nordisches annehmen und so auch nach erhaltenen Bildern bei einigen Truppenführern und Staatsbeamten der Großmogulen.

Diese "Mogulen" waren nach Indien eingewandert und ers hielten immer wieder stammvers wandten Nachschub aus dens jenigen mittelasiatischen Ges bieten, deren Bevölkerungen zus ströme indoiranischer, sakischer und tocharischer Indogermanen aufgenommen hatten.

Huch die führenden Geschlechter der osmanischen Türken scheinen durch nordische Einschläge gekennzeichnet gewesen zu sein. Die Osmanen hatten schon im II. Jahrhundert unter ibrem Unführer Seldschuf sich mit Turkmenenstämmen verbündet und vermischt. Unter den Turkmenenskämmen batten sich aber Reste des arischen Nordversertums und des Sa= fentums aufgelöst. Daber vielleicht die Blondheit des schon erwähnten bervorragenden Sultans Orkhan Ghasi.

Orkhan war der Sohn des ersten Sultans Osman, nach dem die osmanischen Türken benannt sind, der Enkel Ertogruls, des Be-

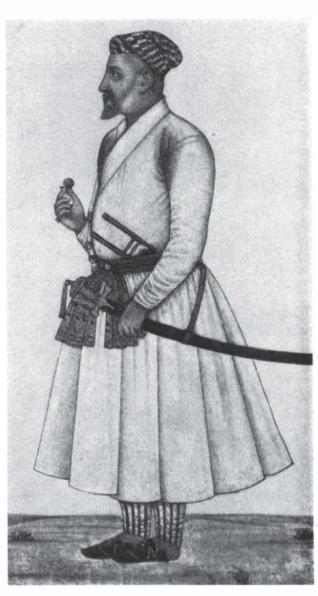

Albb. 71. Rasim Aban, Würdenträger am Sofe des Schah Dichaban um 1360. Wahrscheinlich nordischer Einschlag. (Staatl. Musten, Berlin, Islamische Kunstabteilung)

gründers eines osmanischen Staatswesens. Osman war dunkelhäutig, schwarzhaarig, schwarzbärtig und "bocksnäsig", also wohl vorwiegend vorderasiatisch. Sein Sohn Orkhan war sehr groß, breitbrüstig und von rosig-weißer Zautfarbe; er hatte ein rundes Gesicht mit hoher Stirn, blondes Zaar und helle Augen mit schwarzen Augenbrauen; auch er war "bocksnasig". (v. Zammer-Purgstall, Geschichte des osmanischen Reichs, 3d. I, 1840, S. 142.) In ihm könnte man einen nor-

disch-vorderasiatisch-innerasiatischen Mischling sehen. Den Geschichtsforschern ist auch Orkhan — ähnlich wie Saladdin (vgl. S. 145) — in einzelnen Zügen mehr als Abendländer denn als Morgenländer erschienen. "Er war weder lasterhaft noch grausam noch tückisch. . . Er besaß Bielsicherheit (oneness of purpose), unermüdliche Willenstraft, eine unbegrenzte Aufnahmefähigkeit für Linzelheiten" — so kennzeichnet ihn Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire, 1916, S. 109.

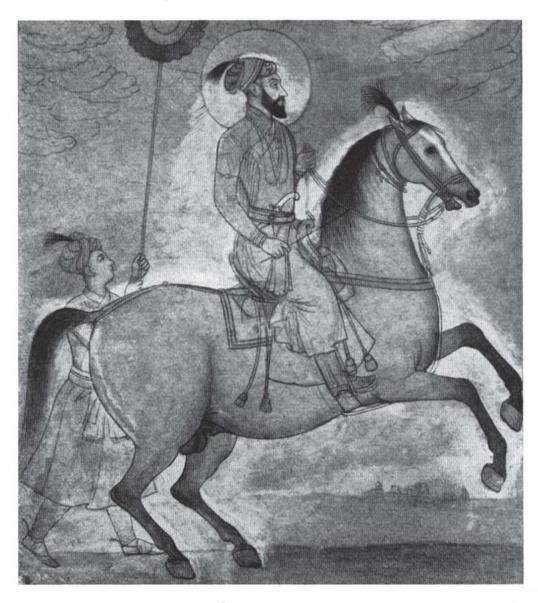

21bb. 72. Raiser Aurangseb (1658—1707). Pordischer Einschlag? (Aufn. Staatl. Mufeen, Berlin, Iflamifche Kunftabteilung)

Das Erlöschen der Tatkraft und des Weitblicks nach großen geschichtlichen Unläufen, das für die türkischen und mongolischen Kriegerhirten zur Zeit des abendländischen Mittelalters kennzeichnend ist, wird sich am besten erklären lassen durch die Zerfreuzung und das Aussterben führender Geschlechter nordischer Rassenherkunft. In gleicher Weise wird sich auch das öfters betrachtete Friedlichwerden der Mongolen und mehrerer Turkvölker erklären, das gewöhnlich dem Buddhismus zugeschrieben wird.

Auch Carruthers sieht die Befriedung der Mongolen für eine Folge des übernommenen Buddhismus an, wie er auch Unterschiede im seelischen Wesen zwischen Altaikirgisen und Mongolen aus dem Glaubensbekenntnis erklären möchte (vgl. S. 173). Man wird sich aber fragen müssen, ob nicht die Aufnahme des Buddhismus als ein Anzeichen des nahezu vollskändigen Aus-



Abasi ude din Abar, IT. Jahrhundert. Vordischer Einschlag? (Staatliche Musteen, Berlin, Islamische Kunstabteilung)



21bb. 74. Mogul-Truppenführer, Ende des 17. Jahrhunderts. Wahrscheinlich nordischer Einschlag. (Staatliche Museen, Verlin, Islamische Kunstabteilung)

sterbens und der nahezu vollständigen Zerkreuzung von Sührergeschlechtern nordischer Rassenherkunft angesehen werden muß, als ein Unzeichen der nahezu wiederhergestellten Reinrassigkeit im Sinne des Mongolentums. Tatkräftige Sührerschichten, wie sie vorher bei Turkvölkern und Mongolen bestanden hatten, hätten auch dem Buddhismus eine Wendung zum Tatkräftigen gegeben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carruthers, Unknown Mongolia, 38. I, 1913, S. 312.

so wie die abendländischen Völker im Mittelalter der Lehre des Galiläers Jesus, die dem "Schwerte" seindlich ist und Friedfertigfeit gebietet, eine kriegerische und schließlich sogar eine den Staat bestärkende Wendung gegeben haben.

Das seelische Wesen der mittelasiatischen Turkvölker, der Rumandinen, Kysyl, Sagaier, Teläuten, Karagassen und anderer wird beschrieben als: gutmütig, fügsam, redlich, ernst, gastfreundlich, dabei etwas rauh, rachsüchtig und hixig, das der Mongolenstämme (der Kalmücken, Burjäten, Dunganen und anderen) als



Albb. 75. Alfad Ahan, Ranzler des Raisers Aurangseb mit seinem Sohne Vaurab Schu'l Figar Ahas, Ende des IT. Jahrhunderts. Einschlag der orientalischen und der nordischen Rasse?

(Staatl. Mufeen, Berlin, Iflamifche Kunftabteilung)

friedfertig und unterwürfig. Bei beiden Gruppen überwiegt die innerasiatische Rasse des "tungiden Schlags" (v. Licktedt), eine Rasse, die von sich aus dem (aus dem Indischen ins Nittelasiatische abgewandelten) Buddhismus viel Verständnis entgegenbringen wird. Da wo sich bei den Turkvölkern stärkere Linschläge anderer Rassen, auch ein leichter Linschlag der nordischen Rasse, gehalten haben, so bei den westasiatischen Türken, bei Turkmenen, Kirgisen und Nachbarstämmen, erscheinen die seelischen Jüge des Türkentums in das Tatkräftigere, Regsamere und "Edlere" abgewandelt,

<sup>1</sup> Bufchan, Illustrierte Völferfunde, Bb. II, Erfter Teil, 1923, S. 344.

und diese Stämme haben auch den tatkräftigeren und kriegerischen Islam angenommen.

Daß Turkvölker und Mongolen einmal eine hellere Sührerschicht gehabt haben, ergibt sich auch daraus, daß noch heute in den Sprachen solcher Stämme, aber auch noch in Ost und Südasien, vieles als "weiß" bezeichnet wird, was als "schön, edel, frei und unabhängig" gilt, und daß bei vielen asiatischen Stämmen Frauen mit hellerer Zaut begehrter sind und gerne Frauen aus helleren Stämmen erworben werden.

Das niedrige Volk wird bei den Mongolen im Gegensanz zu der Oberschicht, die aus Fürsten, Adligen und Geistlichen (Lamas) besteht, als die "schwarzen Menschen" bezeichnet,² was das frühere Bestehen einer Ferrenschicht mit helleren Faut-, Faar- und Augenfarben vermuten läßt.

<sup>1</sup> Meiners, Untersuchungen über die Menschennaturen, 38. II, 1813, S. 203.

<sup>2</sup> Buschan, Illustrierte Völferfunde, 36. II, Erster Teil, 1923, S. 634.

## VIII. Der nordische Einschlag in Ostasien

Anzeichen eines Einschlags nordischer Rasse in Ostasien sind schon S. 177—179 erwähnt worden. Spuren solcher Einschläge scheinen auch bei Chinesen und Japanern sich mehr in der Oberschicht zu zeigen. Die vornehmen Familien Chinas und Japans, der Roreaner und der Mandschus, unterscheiden sich vom übrigen Volke durch größere Körperhöhe, schlankeren Wuchs, schmälere Besichter mit weniger abstehenden Jochbeinen (Backenknochen), durch schmälere und längere, auch mehr ausgebogene Vasen, einen seiner gezeichneten Mund und ein betonteres Kinn; dazu sind sie durchschnittlich minder kurzköpfig, gelegentlich sogar langsköpfig.

Dieser minder "ostasiatisch" oder "mongolisch" wirkende Schlag wurde von dem S. 169 erwähnten Zaelz als "mandschu-koreanischer" Schlag bezeichnet. Er sei als ein "aristofratischer Menschenschlag" mit "prächtigen Gestalten" besonders in Nordchina und Korea vertreten und in etwas feinerer, zarterer Abwandlung in Japan, dort aber fast nur in der Oberschicht. In Japan gelte dieser Schlag als "schön"; als schön sehe man im weiblichen Geschlecht Frauen an von schlankem Wuchs, schmalen Schultern und Züften, schlanken Urmen und Beinen, von schmalem Gesicht mit ausgebogener Mase und von langem Kals. Hiermit ist die in Japan übliche Unterscheidung eines Choschiu-schlags und eines Satsuma-schlags angegeben. Der Choschiuschlag ist der eben beschriebene, als "edler" und "schöner" geltende, der Satsumaschlag ist demgegenüber derb und untersetzt gebaut, dabei eher unterdurchschnittlich groß, kurzhalsig und breitrumpfig, mit dikkeren Schenkeln; das Gesicht des Satsumaschlags ist breiter und runder, mit abstehenden Jochbeinen, dazu einer flacheren und breiteren Mase, einem gröber gezeichneten, breiteren Mund und einem breit abgerundeten Kinn — also die eigentliche innerasiatische Rasse, am ehesten in der Sorm der "Palämongoliden" (v. Lickstedt).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baelz, Menschenrassen Ostasiens mit spezieller Rücksicht auf Japan, Zeitschrift für Æthnologie, Bd. 33, I901, S. [166]—[189]; Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Vatur- und Völkerkunde Ostasiens, Bd. III, 1883, S. 331 ff. und Bd. IV, 1885, S. 35 ff.

Linen europäer-ähnlichen Schlag fand v. Siebold (nach Prichard, Naturgeschichte des Menschengeschlechts, Bd. III, 2, 1845, S. 542) bei Roreanern: einen Schlag mit gerader, höher gebauter Nase, mit mehr europäischer Lidbildung, mit weniger abstehenden Jochbeinen, einem schärfer geschnittenen Gesicht, auch mit stärkerem Bartwuchs, im ganzen mit "einem gewissen Adel, den man in den rohen Jügen

Güglaff, Ausführlicher Bericht von einem dreijährigen Aufenthalt in Siam und einer Reise längs der Küste von China bis nach der Mantschu-Tartarei, 1834, S. 109/110, fand die Bevölkerung von Tientsin (Landschaft Petschili) minder "asiatisch" aussehend: Die Augen hätten nicht so stark ausgebildete "Mongolenfalten", das ganze Besicht sei mehr "europäisch" und so sei auch das seelische Wesen "mehr mit dem europäischen als mit dem der Bewohner der südlichen Provinzen verwandt".

Die Frauen seien schön und fein in ihrem Wesen". — Wahr-scheinlich war hier der "mandschu-koreanische"Schlag(Zaelz)

stärker vertreten.

der Mongolen ganz vermißt".

Der "feinere Schlag" im dinesischen und im japani= schen Volke, der sich also mehr oder minder deutlich vom innerasiatischen Bilde der Rasse unterscheidet, scheint durch Einschläge mehrerer anderer Rassen und auch durch eine gewisse Schlagbildung innerhalb der inner= asiatischen Rasse durch gesellschaftliche Auslese bedingt zu sein. Linige Züge dieses "mandschu-koreanischen" Schlags könnten aber auch



21bb. 76. Porzellanbildwerk eines unchinesisch aussehenden Chinesen aus der T'ang= 3eit 618—906.

(!Tach Burchard, Chinefifde Illeinplaftit)

als Anzeichen eines leichten Linschlags nordischer Rasse gedeutet werden, und schon Baelz wollte diese züge, wie S. 169 erwähnt worden ist, durch Linwanderung eines Juetschistammes erklären.

Verschiedene frühchinesische Porzellanbildwerke zeigen auffallend unchinesische Züge, teils solche, die man am ehesten als nordisch, teils solche, die man am ehesten als vorderasiatisch deuten möchte.

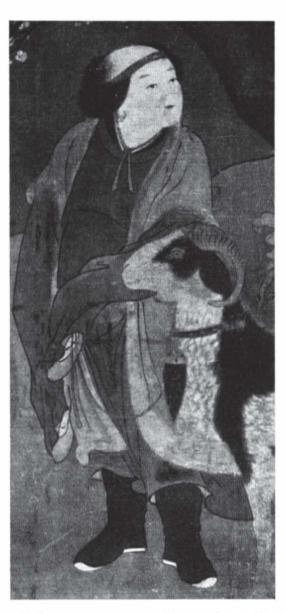

Abb. 77. Der hinesische zeld Su Wu aus der Zeit des ganzgerrs scherhauses (206 v. Chr.—220 n. Chr.); blauäugig. Ausschnitt aus einem Gemälde der Mings Zeit (1368—1644).

(Aus dem Mufeum für oftaftatifche Runft der Stadt Roin)

Vielleicht sind bier Nachkommen von Saken dargestellt oder auch Nachkommen von Kändlern überwiegend vorderasiatischer Rasse, die den ersobernden Sakenstämmen gefolgt sind, Nachkommen von Linwanderern aus Westasien, die nach und nach im Chisnesentum aufgegangen sind.

Lin nordischer Linschlag läßt sich bei den Mandschuren in China er= kennen, die dabin als tungusische Stämme in mehreren Wellen aus der Mandschurei und aus den norddinesischen Grenzländern eingewandert sind. China hat mehrere Mandichu-Zerrscherhäuser gehabt; mandschurischer Zerkunft war auch das lente dinesische Serrscherhaus, das von I661 bis 1912 die Raiser ge= stellt bat. Der größte Teil der ein= gewanderten Mandschuren ist nach Sprache und Sitte gänzlich chinesisch geworden. Das Kriegertum Mandschuren bat ihnen, nachdem sie erobernd eingedrungen waren, die Stellung einer übergeordneten Gerrenschicht von 21 Adelsgeschlechtern gesichert, die sich auch lange Zeit nicht mit der dinesischen Bevölkerung vermischt bat.

Barrow, Reise durch China in den Jahren 1793 und 1794, übersetzt von

Hüttner, I. Teil, 1804, S. 225, 234 und 272, sah Ende des 18. Jahrhunderts unter den Mandschugeschlechtern Männer und Frauen mit rosig-heller zaut, braunem Zaare und blauen Augen, mit geraden oder ausgebogenen Vasen; die Männer waren bärtig. Den Raiser Tschien Lung beschreibt Barrow als einen 5 Juß 10 Joll großen Mann mit blühender Gesichtsfarbe, Sabichtsnase und dunklen Augen. Der Raiser behauptete prahlend, daß er von Temudschin abstamme.

Timkowski, Reise nach China in den Jahren 1820 und 1821, Bd. II, 1825, S. 281, gibt an: "Man trifft auch in China Frauenzimmer, vorzüglich Mandschurinnen, die ohne irgendeine Silfe von

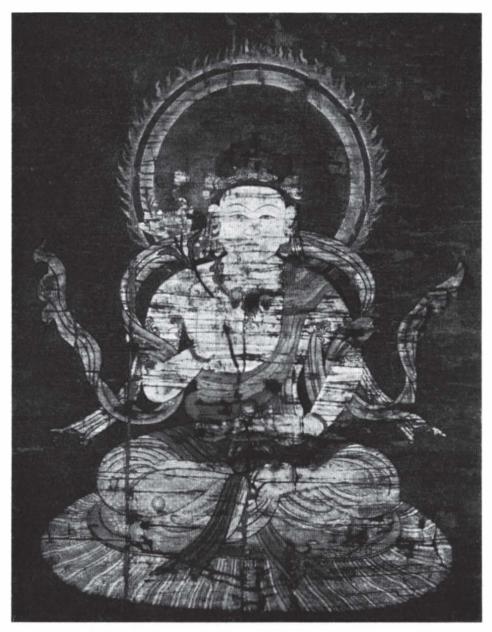

Albb. 78. Miroku-Bosatsu, der kommende buddbistische Weltheiland (Maitreja), mit rosig-beller Gesichtshaut und blauen Augen.

Gemälde der dinefischebuddbistischen Schule des 8. Jahrhunderts in Japan. (Aus dem Museum für oftaftatische Runft der Stadt Roln)

weißer oder roter Schminke (die von einigen gar zu verschwenderisch angewendet wird) so weiße Gesichter haben, daß man sie den reizendsten europäischen Mädchen gleichstellen kann."

Das Schminken mit Weiß und Rot, das nicht nur in China und Japan, sondern auch im übrigen Süd- und Ostasien üblich ist, kann an sich wieder als Anzeichen einer früheren Überschichtung durch

eine Ferrenschicht mit rosig-heller Gesichtshaut aufgefaßt werden (vgl. S. 141).

Der eben angeführte Barrow berichtet S. 234, daß in China die Frauen sich rot schminkten auf Wangen, Lippen und Rinn, weiß im übrigen Gesicht und auf dem Zalse.



Abb. 79. Wäscherinnen am flußuser: "mandschu-koreanischer" Schlag. Farbenholzschnitt von Utamaro, I7. Jahrhundert.

(Aus dem Mufeum fur oftaffatifde Aunit der Stadt Roln)

Forke, Die Völker Chinas, 1907, S. 12, führt an: "Die Wangen werden rot und weiß bemalt, die Lippen rot gefärbt, die Augenbrauen geschwärzt."

Als Erinnerungen an untergegangene Sührerschichten nordischer Rasse ließe sich wahrscheinlich auch erklären, daß in manchen Gegenden Chinas blonde Menschen sehr geehrt werden und als Gefangene milde behandelt werden. Es gibt in China einige Räuberstämme, die Hung Hutz, "Rote Schnurrbärte", genannt werden. Enthält dieser Vame eine Erinnerung an erobernd einfallende Saken oder andere Indogermanen überwiegend norstischer Rasse?<sup>1</sup>—

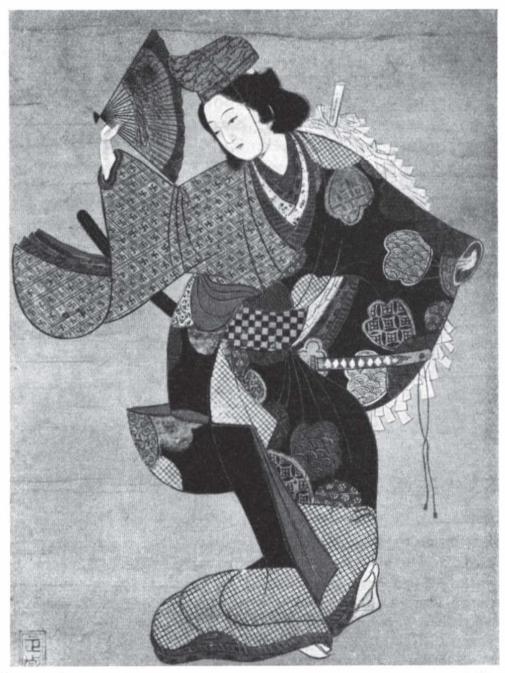

21bb. 80. Japanische Tänzerin vom "mandschu-koreanischen" Schlag. Farbenholzschnitt von Masatoschi, 17. Jahrhundert.

(Aus dem Museum für oftastatische Runft der Stadt Köln)

Mit ganz geringen Resten eines nordischen Linschlags darf man auch in Japan rechnen, auch außerhalb der japanischen Samilien des "mandschu-koreanischen Schlags" oder "Choshiu-Schlags".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Ehrung der Blonden und die Hung Hutz vgl. Leipziger Abendpost Vr. 34 vom 10. 2. 1931, S. 11.

Rämpfer, Geschichte und Beschreibung des Japanischen Reiches, 1783, S. 62/63, teilt mit, daß einige Japaner, vor allem aber einige Japanerinnen "beinahe ganz weiß" von Sautfarbe seien.

Prichard, Naturgeschichte des Menschengeschlechts, Bd. III, 2, 1845, S. 544, erwähnt Blonde in den höheren Gebirgsorten im Innern Japans.

Baelz, Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Bd. IV, 1885, S. 49, erwähnt zwei dunkelblonde Japaner "von unzweifelhaft japanischer Abstammung".

Nach Globus, 3d. 61, 1892, S. 208, hat Lefèvre in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts bei einer Untersuchung in Japan 91% dunkeläugige, 9,3% mit Augen von mittlerem Braun, 0,7% mit bellen Augen, darunter 0,5% mit blauen Augen gefunden; bei den gleichen Untersuchungen 99,7% dunkle Saare, 17,7% schwarze, 86% dunkelbraune, 0,15% mittelbraune, 0,15% rote und 0% blonde. Er



21bb. 81. Ein Deutscher nordischer Rasse gegenüber einem Japaner aus 2ldels= (Samurai=) Geschlecht mit verhältnismäßig beträchtlicher Körperhöbe, bober Vase, betontem Kinn und minder straffem Saar. Veben ungleichen Jügen fallen auch ähnliche auf — durch einen leichten nordischen Einschlag aus vorsgeschichtlicher Zeit bei dem japanischen Edelmann? (vgl. 2lbb. 82)

fand Sellere etwas weniger selten an der Ostfüste, ausgenommen im Norden, wo sie in der Landschaft Tosando im Gebirge an der West-füste Vippons auftraten.

v. Siebold, Nippon, Bd. I, 1897, S. 282, fand bei Kindern bis zum 12. Jahre hin und wieder auch hellere zaarfarbe "bis ins Blonde".

— "In den Palästen erscheinen oft die weißen, rosenrot durchschimmernden Wangen unserer europäischen Frauen."

Wenn man Bilder der japanischen Staatsmänner, Seerführer und Flottenführer betrachtet, fällt einem bei einer verhältnismäßig großen Jahl der Abgebildeten ein "unjapanisches" Aussehen auf, das immer zugleich eine Annäherung an europäische Jüge bedeutet. Unter den

Bildern der Japaner mit Doktorgrad, die Iseki in Who's who in Great Japan herausgibt, fallen die verhältnismäßig häufigen schmalen Besichter, schmalen Vasen und hohen Vasenrücken auf, die verhältnismäßig häufige Bärtigkeit und das verhältnismäßig häufige Sehlen einer Mongolenfalte des Auges.

Manmußdamitrechnen, daß einzelneüberwiegend nordische Stämme in Ostasien weit nach Osten und vereinzelt auch nach Südosten gestrungen sind. Die äußerste Vorhut nordischer Rasse gegen Osten stellen diesenigen hochgewachsenen, schmalgesichtigen Blonden dar, die im Jahre 1906 unter dem Volke der Jau in den hohen Gebirgen der Landschaft Kwang Tung in Südostchina entdeckt worden sind.

Der Entdecker Leuschner hat über die Jau oder "Jaun" — die chinesische Wortform ist Jau Tze (Tze = Volk) — geschrieben in den

Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft zu Jena, Bd. 31, 1913, S. 68 ff., und dann wieder in dem Büchslein "Von den Ureinwohnern Chinas" (ohne Jahreszahl).

Die Jau wohnen in Südostchina, in den hohen Gebirgstälern da, wo die dinesischen Provinzen Awangtung, Rwangsi, Kiangsi und Junan zusammenstoßen, hauptsächlich im Mordive= sten von Kivangtung, Mordosten von Riangsi und Südosten von gunan. Die nächstgelegenen dinesischen Städte sind gegen Mordosten, Usten und Süd= osten Loktschoug, Guiteu, Jitluk, Juinien und Lendschu. Dort sollen die Jau schon seit etwa 700 Jahren wohnen. Die Völkerkunde zählt sie der Sprache und Gesittungsform nach zu den in Süddina wohnenden Tai- (oder Thai)- Völkern, den "siamodinesischen" Völkern, zu denen auch die Li (oder Loi oder Lai) der Insel Zainan (in Südding, öftlich Tongking) gehören.



21bb. 82. Schmäleres Gesicht, schmälere, höber gebaute Vase, nur angedeutete Mongolenfalte des Luges, feiner gezeichnete Lippen und minder straffes Saar besben die Gesichtszüge von dem üblichen japanischen Menschenschlage ab.

Nach Leuschner erzählen die Jau, daß sie in der Vorzeit von Westen her eingewandert seien und dann zuerst in den Tälern des Koanghogelebt hätten. Von dort seien sie von den Chinesen vertrieben worden und schließlich zu Schiff nach der Insel Kainan gelangt. Dort sei ein Teil ihres Volkes zurückgeblieben, der sich "Lolo" nenne. Die anderen seien in die Gebirge Rwangtungs ausgewandert.

Die Jau sind ein Zauernvolk, das sich früher tapfer gegen die Chinesen gewehrt hat. Später stellten sie Söldner für das dinesische zeer. Diele Jau seien den Süddinesen ähnlich, aber es gebe unter ihnen "sowohl Männer wie Frauen, die gar nichts Chinesenähnliches an sich haben. Sie haben eine kast weiße Lautsarbe, waagrecht stehende Augen, eine hohe, etwas gekrümmte Vase, graubraune oder graue Augen; selbst wasserblaue Augen sind keine Seltenheit. Wir sahen Frauengestalten mit zartem, weißem Gesicht, weißer Lautsarbe, hellbraunen Augen. Man hätte sie, in europäische Rleider gesteckt, sür Ausländerinnen halten müssen" (S. 46). Daher nimmt Leuschner an, es müsse sich hier um einen "starken Einschlag arischen Blutes" handeln. "Die Färbung des Saares ist nach der Vermischung mit chinesischem Blute mehr oder weniger intensiv schwarz, bei den reinblütigen Jauz mit weißer Sautsarbe und Adlernasen sast blond zu nennen" (S. 47).

Stellen die Jau, d. h. die zellen unter den Jau, den Rest eines Juetschi-Stammes dar? Juetschi und andere Sakenstämme sind ja bis zum zoangho vorgedrungen, in dessen Tälern die Jau nach ihrer Volkssage gelebt haben sollen. Jedenfalls sind die Jau, von Mitteleuropa, der Urheimat der Indogermanen aus, gerechnet, die östlichste Menschengruppe mit einem deutlicheren Reste norbischer Rasse.

Das Vordringen einzelner Indogermanenstämme nordischer Rassenherkunft von Europa aus bis gegen Ostasien bedeutet zwar eine Aussage über die unverzagte Braft, die diesen Indogermanen ursprünglich als Erbgut — auf Grund der scharfen späteiszeitlichen und nacheiszeitlichen Auslesebedingungen in Alteuropa zu eigen war; das Eindringen alteuropäischer Menschengruppen in Usien, sogar in Ostasien, läßt sich aber bis in eine Zeit zurückverfolgen, wo man von Indogermanentum noch nicht sprechen möchte. Einzelne Ausbreitungs- und Eroberungswege von Europäern nach Mittelasien scheinen schon in der früheren Jungsteinzeit vorgezeichnet gewesen zu sein. Diese erobernd auswandernden Gruppen mögen in ihrer rassischen Zusammensetzung den Indogermanen der späten Jungsteinzeit und frühen Bronzezeit ähnlich gewesen sein, mögen auch aus europäischen Ursitzen abgewandert sein, in denen sich später die einzelnen Stämme indogermanischer Sprache gebildet haben; die Bezeich= nung "Indogermanen" darf aber auf solche Gruppen, mindestens nach bisherigen vorgeschichtlichen Sunden, noch nicht angewendet merden.

Die Frage dieser vorgeschichtlichen Linwanderungen europäischer Gruppen in Usien ist bedeutungsvoll für die Forschung nach
den Grundlagen der Gesittung des chinesischen Volkes. Zierüber
ein paar Angaben, da solche in einem Buche wie dem vorliegenden
erwartet werden mögen:

Über die Entstehung und Brundlagen der chinesischen Gesittung (Kultur) haben sich zwei verschiedene Auffassungen gebildet: die eine sieht in den Chinesen ein in Ostasien ureinheimisches Volk, die andern ein dorthin eingewandertes. Als. ureinheimisch werden die Chinesen angesehen von den französischen Chinasorschern Saussure und Chavannes und von dem Deutschen Conrady. Sie nehmen an, die Chinesen hätten sich aus Ursten mitten im heutigen China, in Jonan und im Süden der Landschaft Schansi, nach und nach über das ganze Gebiet des heutigen Chinas verbreitet.

Undere Sorscher nehmen an, die Chinesen seien von Westen her ein= gewandert. Schon der französische Chinaforscher Terrien de Lacouperie (1845—1894) hat nach verschiedenen Zusammenhängen oder vermeintlichen Zusammenhängen zwischen der babylonischen und der frühdinesischen Gesittung die Linwanderung eines blauäugigen Volkes aus Vorderasien (Elam) angenommen, das in China dann den Grund zur dinesischen Gesittung gelegt habe. Dann hat Richthofen, China, 1877, S. 428, mit weit besserer Begründung ausgeführt, die Urchinesen seien aus den Gebieten des Tarimbeckens (Ostturkistan) in der Vorzeit eingewandert, und zwar vom Norden des Zwenlungebirges über Schanst nach Sonan. Rosthorn, Geschichte Chinas, 1923, S. 8, vertritt auch wieder die Annahme der Linwanderung. Als Ursine des dinesischen Volkes sieht er den Nordwesten Chinas. Von dort aus seien die Urchinesen mit einem Zeere reitender Bogenschützen den Koangbo entlang unter Kämpfen gegen eine mit Selm und Schwert gerüstete Urbevölkerung eingewandert. Reste dieser von den Chinesen verdrängten und mit ihnen verschmolzenen Urbevölkerung lebten heute noch in Süddina. Die Urdinesen hätten Sachbau getrieben, seien also Bauern und nicht Wanderhirten gewesen.

Auch Douglas, Story of China, 1912, S. 2—4, nimmt nach Terrien de Lacouperie eine Einwanderung von Ahnen der Chinesen in der Zeit um 2300 v. Chr. an, aus einem Gebiete südlich des Raspischen Meeres oder aus Mesopotamien. Williams, The Origin of the Chinese, American Journal of Physical Anthropology, Bd. I, 1918, S. 183 ff., nimmt an, daß Einwanderer "arischer Rasse" (aryan race) vom oberen Amu-Darja über Ostturkistan in Nordwestchina eingedrungen seien und Gesittungsform und Runst des frühen Chinesentums wesentlich bestimmt hätten.

Bei diesen Fragen nach den Grundlagen der chinesischen Gesittung müßte, damit der wissenschaftliche zwist fruchtbarer würde, wohl noch besser unterschieden werden zwischen der Forschung nach der Ferkunft der Fauptrassen bestandteile im Chinesentum und der Forschung nach ferkunft und verwandtschaftlichen Beziehungen der chinesischen Sprache, ferner zwischen der Forschung nach der Ferkunft der frühchinesischen Gesittung und der Forschung nach der Ferkunft der führenden Geschlechter in einzelnen Zeitabschnitten der chinesischen Geschichte. Diese vier Kräfte und andere Kräfte, die zum Aufbau des

Chinesentums beigetragen haben, können jeweils von ganz verschiedenem Ursprunge sein. Aus völkerkundlichen und sprachwissenschaftlichen Gründen wird man eher an eine Urheimischkeit der Chinesen in Ostasien, aus sprachwissenschaftlichen Gründen sogar eber in Südchina denken. Die ältesten dinesischen Sprachformen des Chinesischen sollen im heutigen Süddina zu finden sein und dort soll auch der Wortschan sich noch am reinsten dinesisch erhalten haben, also am wenigsten Fremdwörter enthalten. Aus Gründen der Vorgeschichte und staatlichen Geschichte des chinesischen Reiches wird man eher bedeutungsvolle Linwanderungen annehmen. Staatlich ist das dinesische Reich, wie auch Roß, The Origin of the Chinese People, 1916, S. 4-7, darlegt, vom Mordosten Jonans aus begründet worden, also vom mittleren Morddina aus, und die Morddinesen erscheinen auch heute als die staatlicher denkenden, die beständiger gesinnten, gegenüber den unbeständigen und zum Umsturz neigenden Südchinesen. Auch in den leiblichen Merkmalen unterscheiden sich die Mordchinesen von den Südchinesen.

Durch die Forschungen des Schweden Andersson ist neuerdings bestätigt worden, daß die älteste chinesische Gesittung sehr viel abendeländisches, alteuropäisches Gesittungsgut enthält, das über Ostturkistan eingedrungen ist, wahrscheinlich mitgeführt durch Linwanderergruppen, die einen bestimmten Bestandteil des frühen Chinesentums ausgemacht haben. (Andersson, Arkeologiska fynd i provinsen Kansu, Amer, Bd. 44, 1924, S. 34.) Die Bemalte Reramik in Formen, wie sie bei Tripolje am Dnjepr und bei Cucuteni in der Moldau gefunden worden sind und wie sie bei Unau und Susa (vgl. S. 19) sich zeigen, ist mit Linwanderern bis nach Nordwestchina vorgedrungen. So nimmt auch Menghin einen "ostbandkeramischen", Zubert Schmidt einen nordeuropäischen Linsluß auf die Grundlagen der chinesischen Gesittung an, den Schmidt in die Jahrhunderte um 3000 v. Chr. verslegen will.

5. Schmidt, Prähistorisches aus Ostasien, Zeitschrift für Ethnologie, Bd. 56, 1924, S. 157, glaubt, man könne gegenüber den Junden schon jest zusammenfassend behaupten: "Die ältesten Kulturen Chinas und Japans sind europäischen Ursprungs; ihre Träger sind noch in neolithischer Zeit teils aus Vordeuropa, teils aus dem Südosten Europas, dem Dnjepr-Donau-Balkan-Gebiet abgewandert."

Auch Kümmel, Die ältesten Beziehungen zwischen Europa und Ostasien, Deutsche Forschung, Seft 5, 1929, S. 115, bemerkt, daß die Töpferei von Kansu (Nordwestchina) "von gewissen Arten neolithischer Töpferei in Zentraleuropa kaum zu unterscheiden" sei, und schließt auf einen "breiten und mächtigen Kulturstrom", der Europa und Chinaschon im 3. Jahrtausend v. Chr. verbunden habe.

Wenn man diese vorgeschichtlichen Tatsachen erwägt, wird einem die S. 179/80 vorgetragene Annahme eines europäischen Einschlags, am ehesten eines Einschlags nordischer Rasse, bei Kungtse,

dem Angehörigen eines nordchinesischen Adelsgeschlechts, nicht mehr so verwunderlich oder unhaltbar erscheinen. Schon vor den Saken müssen Gruppen mitteleuropäischer und südosteuropäischer Serkunft, also Gruppen, die rassisch sicherlich den spätjungsteinzeitlichen oder bronzezeitlichen Indogermanen gleich oder ähnlich waren, Nordchina erreicht haben. Der Weg für das später folgende Sakentum war schon vorgezeichnet. Der künstlerische Linsluß des sakischen Lrzgusses beginnt aber, wie S. 180 gezeigt worden ist, auch schon einige Jahrhunderte vor Beginn unserer Zeitrechnung.

Auch in sprachlicher Sinsicht ist mit sehr frühen indogermanischen Einslüssen auf asiatische Sprachen zu rechnen, die sich über die Turk- und Mongolensprachen bis auf das Koreanische erstrecken und auf die Conrady, Koppelmann und Güntert hingewiesen haben, und zwar handelt es sich hierbei um Wörter in asiatischen Sprachen, die zum Teil auf eine Stufe des Indogermanischen vor der (etwa 2500 erfolgten) Trennung in Kentumund Satemsprachen zurücksühren würden, also in ein Urindogermanisch, wie es den von S. Schmidt und Andersson bezeichneten Zuwanderungen aus Mittel- und Nordwesteuropa entsprechen würde.

Man hat bisher angenommen, das Sakenkreuz sei mit dem Buddhismus von Indien aus nach China gelangt, so im 1. Jahrhundert v. Chr., von dort aus, wiederum im Gefolge buddhistischer Lehren, im 6. Jahrhundert n. Chr. nach Japan vorgedrungen. In Indien war das Sakenkreuz etwa zu Buddhas Zeit, im 5. Jahrhundert v. Chr. zuerst aufgetreten.2 Zeute müßte doch auch gefragt werden, ob nicht die Saken das Sakenkreuz des bandkeramischen Bezirks der spätesten Jungsteinzeit bis nach Mittel- und Ostasien verbreitet haben könnten. Von den Sakengeschlechtern, die zum Abel von Turk- und Mongolenstämmen wurden, könnte das Sakenkreuz diesen Stämmen Mittel- und Ostasiens übermittelt worden sein. Ein japanisches Gemälde zeigt das Sakenkreuz auf den Schilden, die von der Mannschaft einer mongolischen Landungsflotte Rubilai Rhans nach Art der Wikinger auf der Bordwand befestigt wurden. Es handelt sich um eine flotte, die Rubilai Rhan (Herrscher von 1214—1244) von China aus nach Japan

2 Lechler, Vom Sakenkreuz, 1921, S. 8, 22 und 23.

<sup>1</sup> Conrady, Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 77, 1925, 3. Zeft; Roppelmann, Die Verwandtschaft des Roreanischen und der Ainu-Sprache mit den indogermanischen Sprachen, Anthropos, Bd. 23, 1928, S. 199 ff.; Roppelmann, Die eurasische Sprachfamilie. Indogermanisch, Roreanisch und Verwandtes, 1933; Güntert, Deutschkundliches, Festschrift für Friedrich Panzer, 1930, S. 14 ff.

entsandt hatte. Unter den Gesichtern der dargestellten Mongolen fallen einige auf, die wenig "mongolische" Zügetragen (vgl. Abb. 83).

Auf ein frühzeitiges Auftreten des Fakenkreuzes in Japan hat Fubert Schmidt aufmerksam gemacht. Hier handelt es sich wahrscheinlich um die frühesten Vorstöße von Bevölkerungen aus dem bandkeramischen Kreise Südosteuropas. Ich vermute, daß der sich ausbreitende Buddhismus die Verwendung des Fakenkreuzes in Nittel- und Ostasien nur bestärkt, nicht aber eingeführt hat.

Der starke Linfluß frühindischen und frühpersischen Geistesgutes auf die Gesittungen Ostasiens ist der Forschung bekannt.



Abb. 83. Mongolische Landungsstotte vor der japanischen Küste. Ausschnitt aus einer Bildrolle (Makemono) des 13. Jahrhunderts im Besitze des Kaisers von Japan.

(Mach einer Lichtbildaufnahme des Mufeums fur oftafiatifche Runft der Stadt Roln)

Grünwedel hat darüber zusammenfassend geurteilt: "Alles, was Ostasien an mythologischen Typen aufzuweisen hat, ist also entweder indisch oder persisch." Die Linwirkungen des Sakentums auf die Gesittungen Luropas und Usiens sind erst seit jüngster Zeit eingehender verfolgt worden, hauptsächlich von Strzygowsseit und seinen Schülern.

In "Altai-Iran und die Völkerwanderungen" (1917) und in dem kleinen Bändchen "Die Landschaft in der Nordischen Kunst" (1922) hat Strzygowski einen Gesittungskreis von Osteuropa die Inner-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hubert Schm ibt, Prähistorisches aus Ostasien, Zeitschrift für Ethnologie, B8.56, 1924, S. 150.

<sup>2</sup> Grünwebel, Allt-Rutscha, 1920.

asien abgrenzend beschrieben, den er zum kunstgeschichtlichen "Vorden" rechnet. Dieser "Vorden" sei vom Sandwerk aus zur schmückenden Kunst gelangt, und wo er Vaturdinge in die künstlerische Darstellung einbezieht, gehe er von der Landschaft aus, vom Vaturganzen. Der "Süden" sei bei seiner Kunstgestaltung von der Darstellung des Menschen ausgegangen. Ein zwischen Iran und dem Altaigebirge liegender Reimboden für Kunstgestaltung habe seit 500 v. Chr. eingewirkt auf die Kunst des Zuddhismus, des frühen Christentums und des Islams. Der Mazdaismus habe die "Hvarenah-Landschaft" hervorgerusen, die Darstellung der "von der Macht und Serrlichkeit Gottes erfüllten Vatur" — also eine Kunst, in der sich der indogermanische Gedanke der göttlichen Weltordnung (vgl. S. 104) ausdrücken konnte und das indogermanische Vaturgefühl mit seiner Veigung zur Allvergöttlichung (vgl. S. 132).

Das Ausgangsgebiet für diese Grundkräfte künstlerischer Gestaltung ist außer Persien immer wieder das Zeimatgebiet des Sakentums zwischen Iran und Altaigebirge. Wie dann aus der sakischen Kunst die der türkischen Awaren und der türkischen Chasaren hervorging und von hier aus die altmadjarische Kunst bestimmend beeinflußt worden ist, das hat Follerbach dargestellt in seinem die Größe der sakischen Gesittung betonenden kunstwissenschaftlichen Aufsaxe: "Der Ursprung der sakischen Kultur" (Die Sonne, Jahrgang X, Seft 2—4, 1933). Einwirkungen der sakischen Kunst auf China sind schon S. 180 erwähnt worden, Einwirkungen auf die germanische Kunst S. 158.

In einer Arbeit "Das Erwachen der Mordforschung in der Kunstgeschichte" ist Strzygowsti nochmals auf die seelischen Brundfräfte eingegangen, die das Wesen des "Nordens" in der Kunst ausmachen. Vom Sandwert, von der Serstellung der Kleidung und vom Bauen in Solz geht dieser "Norden" aus, den man auch das ursprüngliche überwiegend nordrassische Indogermanentum nennen könnte, und Samilie, Saus, Ackerflur und Stammestum bedeuten diesenige Erlebniswelt, welche die Seimat aller "nordischen" Kunst ist. Diese Seststellungen Strzygowskis stellen eine kunstwissenschaftliche Bestätigung der Bäuer-lichkeit des ursprünglichen Indogermanentums dar.

Auch von seiten der Kunstsorschung erscheinen die ursprünglichen Saken als echte Indogermanen nordischer Kassenherkunft, ja man muß sie zu den edelsten Stämmen der Satem-Indogermanen rechnen. Durch ihre Erbanlagen wie durch die Nachwirkungen sakischen Geistes sind die Saken für ganz Mittel- und Ostasien bedeutungsvoll geworden.

<sup>1</sup> Acta Academiae Abonensis, Humaniora, 28. IV, 6, 1932, S. I ff.

## IX. Die Tocharer

Die Spuren der Tocharer wurden durch die deutschen Sorschungsunternehmungen entdeckt, die unter v. Le Coq und Grünwedel 1904—07 und 1914—15 Ausgrabungen und Untersuchungen in der Gase Tursan in Ostturksstan durchführten, während etwa gleichzeitig französische Sorscher im weiter westlich gelegenen Kutscha (englisch Chotcho) tätig waren. Die Gebiete um die Gase Tursan im nordöstlichen Ostturkistan sind in geschichtlicher Zeit zum Teil von China her besiedelt worden, zum Teil von Vordwestindien her, zum Teil in vorchristlicher Zeit vom Westen her von einwandernden Indogermanen berührt worden. Ein Stamm indogermanischer Sprache, die Tocharer, hat sich im Gebiete von Tursan angesiedelt.

In Turfan und Kutscha wurden außer allerlei Gebrauchs- und Runstgegenständen, darunter den auch rassenkundlich wichtigen Turfaner Wandgemälden, wertvolle Sandschriften Diese enthielten Aufzeichnungen in verschiedenen Sprachen; es zeigte sich, daß in Ostturkistan dereinst friedlich nebeneinander Volkssplitter verschiedener Sprache und verschiedenen Glaubens lebten. In Turfan und in Rutscha fanden sich je eine Mundart einer indogermanischen Sprache, die man als "tocharisch" bezeichnet hat. Sieg, Tocharische Sprachreste (1921), hat eine A-Mundart in Turfan von einer B-Mundart in Kutscha unterschieden. Die B-Mundart findet sich aber auch unter den Turfaner Sandschriften vertreten. Sieg hält die B-Mundart für eine gesonderte indogermanische Sprache, also nicht für eine Mundart des Tocharischen. Diese Fragen werden von der Sprachwissenschaft entschieden werden, nachdem nunmehr (1931) die "Tocharische Grammatik" von Sieg und Siegling erschienen ist. Dem französischen Sprachforscher Sylvain Lévi ist es gelungen, nach dinesischen geschichtlichen Zeugnissen nachzuweisen, daß die B-Mundart jedenfalls im 6. Jahrhundert in Rutscha noch gesprochen worden ist. Die Sprachreste der Kandschriften werden von den Sprachforschern ins 8. Jahrhundert verlegt,

<sup>1</sup> v. Le Coq, Auf Zellas Spuren in Ostturkistan, 1926; Land und Leute in Ostturkistan, 1928; Grünwebel, Alt-Autscha, 1920.

Die Chinesen kannten in Ostturkistan ein Volk To Hu Lo, das die Inder Tukhara nannten. Die hellenischen Schriftsteller kennen in Mittelasien ein Volk Tocharoi, das die Römer nach ihnen Tochari nannten. Bei den türkischen Ujguren, die im 8. Jahrhundert in Turkan einsielen, heißen die Tocharer Tochri. Chinesische Schriftsteller haben sich mehrkach mit den To Hu Lo beschäftigt.

Die Mundarten Turfans und Kutschas sind mit Filfe indischer Buchstaben aufgezeichnet. Line unerwartete Entdeckung für die Sprachwissenschaft war es nun, daß die beiden Mundarten nicht zu der Satemgruppe der indogermanischen Sprachen gehörten, sondern zur Kentumgruppe (vgl. S. II), und zwar innerhalb der Rentumgruppe zum keltisch-italisch-germanischen Kreise, vor allem zum Keltischen und Italischen. Das Tocharische hat ein r-Passivum, wie es nur im Reltischen und im Latein vorkommt (3. 3. lateinisch laudor, laudamur, vertitur; lateinisch sequor = irisch sechur). Tocharische Wörter wie kant "bundert", lax "Sisch" oder oxo "Ochse" lassen die nahe Verwandtschaft zum keltisch-italisch-germanischen Kreise erkennen. Der Sprache nach müßten die Tocharer ein Stamm sein, der aus einer mitteleuropäischen Urheimat, die den Ursigen der Relten, Italiker und Germanen benachbart war, gegen Osten oder Südosten abgewandert und so in die Nachbarschaft der östlichen Indogermanenstämme, der Satemstämme, gelangt ist. Den Wegen der Satemstämme nach Usien müssen dann die Urtocharer gefolgt sein. Eine solche Urwanderung wäre mit den jungsteinzeitlichen Verhältnissen Mitteleuropas zu vereinen, wie auch Specht bemerkt hat. 2 Auch auf die möglichen Zusammenbänge mit den Schnurkeramikern bat Specht verwiesen, und W. Schulz hat auf eine tocharische Reimformel aufmerksam gemacht die überliefert ist "tseke: peke" (ich töpfere, male; entsprechend lateinischem fingo: pingo), die unmittelbar auf eine Vorzeit im Bereiche der Bemalten Keramik weisen könnte.3

Jum Bereiche der Bemalten Keramik, zu dessen nordöstlichen Ausläufern etwa in der heutigen Ukraine, wird man die Urtocharer zählen müssen. Das ist auch Menghins Auffassung, der in den

Ugl. Firth, Über die hinesischen Quellen zur Kenntnis Jentralasiens unter der Ferrschaft der Sassaniden, Wiener Jeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, &d. X, 1896, S. 323; Marquart, Eranschahr nach der Georgraphie des Moses Chorenaci, Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, philipisch Klasse, Vieue Folge, &d. III, Vr. 3, 1901, S. 199 ff.; Chavannes, Documents sur les Turcs occidentaux, 1903, S. 155—160.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deutsche Literatur-Zeitung, Jahrgang 35, 1932, Spalte 544/45.

<sup>3</sup> Schulze, Tocharisch tseke peke, Sinungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Ar. 15, 1921, S. 293 ff.

Urtocharern die Ferrenschicht der sog. "Ukrainischen Kultur" erblickt."

Unter den Inschristen des babylonischen Königs Sinacherib (Sansherib) wird eine Stadt angegeben, die Sinacherib erobern ließ und deren Namen von Bezold (Reilinschriftliche Bibliothek Bd.II, 1890, S.98/99) als Tumurri angegeben wird. Die Stadt scheint im Taurus oder östlich davon, also im östlichen Kleinasien, gelegen zu haben. (Zeitschrift für Uspriologie, Bd. 13, 1898, S. 98 ff.). Es kann aber statt Tumurri auch Tuhurri oder Tuharri gelesen werden. Die Möglichkeit, in etwaigen Tuharri die Vorsahren der Tocharer zu suchen, wird aber kaum gegeben sein. Lin Linwanderungsweg, der die Tocharer um 700 v. Chr. durch Kleinasien geführt hätte, läßt sich kaum annehmen.

Der Weg des Tocharertums nach Osten war diesem wahrscheinlich vorgezeichnet durch die iranisch-sakischen Ausbreitungswege.
Wahrscheinlich sind die Tocharer auch mehrsach sakischen und iranischen Stämmen als Nachbarn nahegekommen. v. Le Coq hat
darauf aufmerksam gemacht, daß die Wandgemälde der Wase Turfan, die Tocharer darstellen, deren Stiefelschäfte am Gurt befestigt
zeigen, und daß die Steinbildwerke auf den in der Sauptsache sakischen Grabhügeln Südrußlands — der Kurgane mit den Skeletten hochgewachsener, langschädliger Menschen — die gleiche Urt
der Befestigung erkennen lassen. Wahrscheinlich waren die Tocharer
den Saken wie in der rassischen Zusammensezung so auch in den
Sitten und der Kleidung ähnlich.

Wann sind die Tocharer in Turkistan eingedrungen? — Diese Frage läßt sich noch nicht beantworten. Eine Landschaft am oberen Amu-darja und im Norden des Sindukuschs hat den Namen Tokharistan bewahrt; vielleicht, daß diese Landschaft den Linwanderungsweg der Tocharer oder den Six eines vereinzelten tocharischen Stammes angibt. Menghin meint nach Ø. Franke, die Tocharer hätten vielleicht den Jang-Schao-Befäßstil nach China eingeführt,2 eine Sorm der Töpferei, die nach Menghin um 1500 v. Chr. auftritt. Auch Subert Schmidt möchte die Gefäßkunst der Jang-Schao-Gesittung vom Donau-Balkangebiete ableiten, von wo aus Auswanderer "diesen Kunststil nach Ostasien selbst gebracht und dort weiter entwickelt haben".3

Zunächst scheinen die Tocharer etwa das Gebiet zwischen Kerija und dem Lop-nor besiedelt zu haben, das früher an Niederschlägen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Menghin, Die ethnische Stellung der ostbandkeramischen Kulturen, Tocharer und zettiter, Anthropos, 38. 23, 1928, S. 1058.

<sup>2</sup> Menghin, Weltgeschichte ber Steinzeit, 1931, S. 557, S. 83.

<sup>3</sup> Jubert Schmidt, Prähistorisches aus Ostasien, Zeitschrift für Ethnologie, 28. 56, 1924, S. 140.

reicher war und eine zahlreichere Bevölkerung aufnehmen konnte (vgl. S. 166). Der Chinese Juan Thuang erwähnt die To Hu Lo im Gebiete von Rhotan, also im südlichen Ostturkistan, am Nordabhang des Rwenlunzgebirges. Sie gehörten jedenfalls zu den Stämmen mit "langen Pferdegesichtern", vorspringenden Nasen und tiefliegenden Augen, die von chinesischen Geschichtswerken als Bevölkerung am Westrande des Tarimbeckens und an dessen Nordrande bis Turfan erwähnt werden! (vgl. Karte I, S. 170).

Verschiedene Forscher haben die Tocharer mit den Juetschi verbinden wollen, sie als einen Stamm der "Großen Juetschi" angesehen. So vermutete schon Richthofen und v. Uffalvy² und so auch v. Le Coq. Mir scheint aber, daß man in den Juetschi einen Sakenstamm zu sehen habe, während die Tocharer als Kentum-Indogermanen nicht zu den Saken gerechnet werden dürfen.

Ein seltsames Volk, von dem die Römer gehört haben, könnte mit den Tocharern zusammenhängen, die Serer, von den Römern Serae oder Seres genannt. Die Römer schrieben den Serern die zerstellung der Seide zu, die sie sericum nannten; der Name Serer sollte also "Seidenleute" bedeuten. Die Seide hieß altchinesisch sir, daher das griechische Wort seriká "die Seide", das bei den Römern zu serica wurde. Die Serer waren aber nicht die zersteller der Seide, sondern nur diesenigen, die auf Rarawanenwegen den Luropäern Seide vermittelten — auf alten Zandelswegen, die gerade durch Ostturkistan sührten. Die zum Teil auf den hellenischen Geographen Ptolemaios zurückgehenden Berichte der Römer über die Serer hat Richthofen erörtert und aus ihnen schließen können, daß die Serer im Gebiete des Tarimbeckens gewohnt haben.3

Jur Zeit des Kaisers Claudius, also Mitte des I. Jahrhunderts n. Chr., kam eine indische Gesandtschaft nach Rom, angeführt von dem Inder Rachias — so schreiben die Römer seinen Vamen, die aber vielleicht eine ihm zukommende indische Amtsbezeichnung radschija (= königlich) als Ligennamen aufgefaßt haben. Vun berichtet Plinius (naturalis historia VI, 88), der im Jahre 79 n. Chr. beim Ausbruch des Vesuvs starb, der Vater dieses Inders Rachias sei bei den Serern gewesen, die jenseits des Limalajas (ultra montes Hemodos) wohnten, und habe Kunde über diese mitz

<sup>1</sup> Richthofen, China, 38. I, 1877, S. 48/49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. Ujfalvy, Mémoire sur les Huns blancs, L'Anthropologie, Bs. IX, 1898, S. 263.

<sup>3</sup> Richthofen, China, Bd. I, S. 474—494.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pauly-Wissowa, Lexikon der klassischen Altertumswissenschaften, 3weite Reihe, Erster Salbband, 1914, Sp. 29/30 unter "Rachias".

gebracht. Die Serer seien sehr hochgewachsen, hätten blonde Zaare und blaue Augen.

Auch Ferrmann, Lou-lan (1931) S. 31/32, vermutet, daß die Serer mit den Tocharern wesensgleich seien. Dann wären diese also in Osturkistan für den Beginn unserer Zeitrechnung bezeugt.

Die Tocharer waren Ackerbauern: ein chinesischer Bericht aus dem 7. Jahrhundert spricht von Ackerbau und Getreide in Turfan. Von ihren geschichtlichen Schicksalen ist kaum etwas bekannt. Von der Mitte des 7. Jahrhunderts an haben meistens die Chinesen Ostturkistan beherrscht; um 760 hat die Eroberung Turkistans



Albb. 84. Ein rotblonder, helläugiger tocharischer Buddhist neben einem Buddhisten überwiegend innerasiatischer Nasse, Wandgemälde aus Turfan.

(!Tach v. Le Cog, Chotscho)

durch die türkischen Ujguren begonnen. Zu dieser Zeit muß die tocharische Sprache untergegangen sein, mit ihr das Volkstum der Tocharer, wenn auch noch nicht die rassischen Züge des Tocharertums.

In der Vase Turfan ist eine kleinere Anzahl Schädel gefunden worsden, die von Klaatsch untersucht worden sind (Klaatsch, Morphologische Studien zur Rassendiagnostik der Turfanschädel, Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, phys. mathem. Klasse, 1912, S. 1—52).

Es handelt sich um 18 Schädel, von denen fast ein Drittel kindlich ist und nur 6 gänzlich erhalten. Klaatsch bezeichnet vier Schädel als vorwiegend "mongolisch"; zwei von diesen zeigen aber mit Längen-

<sup>1</sup> Chavannes, Documents sur les Turcs occidentaux, 1903, S. 102.

Breiten-Indizes von 79,53 (mittelkurzschädlig) und 73,91 (langschädlig) den Einschlag einer langköpfigen Rasse in dieser Gruppe. Zwei Schädel bezeichnet Klaatsch als "indoskythisch": beide erinnern an europäische Formen, der eine ist kurzsörmig (L.-Br.-I. 81,42), der andere mittelkurzsörmig (L.-Br.-I. 78,21). Bei dem einen dieser beiden "indosskythischen" Schädel sindet Klaatsch Anklänge an die Schädelsorm der altsteinzeitlichen abendländischen Kasse von Crô-Magnon. Die übrigen Schädel sind kurzsörmig, der kurzsörmigste mit einem Längens Breiten-Inder von 88,05.

Ein Einschlag der fälischen Rasse, dieser Fortsetzung der Crô-Magnon-Rasse, würde eben beim Tocharertum nicht verwundern,

weil dieses aus der keltisch=italisch=ger= manischen Gruppe der Völker indogermanischer Sprache bervorgegangen ist, der Gruppe also, zu deren Rassenzusammensenung ein Einschlag der fälischen Rasse beigetragen hat, der bei den späteren Römern noch in solchen Köpfen wie Pompeius, Vipsanius Ugrippa, Vespasianus und Titus nach Bildwerken zu erkennen ist. Im Salle des Tocharertums wäre also vielleicht nicht nur mit der hellen nordischen Rasse zu rechnen, sondern auch mit der hellen fälischen Rasse, der breithoch (nicht schlank) gewachsenen, breitgesichtigen (niedriggesichtigen) und lang- bis mittel= furzköpfigen Rasse mit bellen Saut-, Zaar- und Augenfarben (vgl. S. 18, Sufinote 3). Beiden bisher betrachteten Völkern und Stämmen war ja mit hel-



2lbb. 85. Ein Tocharer, rotblond, helläugig. Vordisch-vorderasiatisch-(innerasiatisch)? Wandgemälde aus Turfan. (Nach v. Le Coq. Chotscho)

len Farben immer ein schlankhoher Wuchs mit schmäleren Gessichtern verbunden, und auch die "groß" wirkenden Augen der nordischen Rasse sind gelegentlich erwähnt worden (auch gegenüber den in niedrigen Augenhöhlen tief eingebettet liegenden, darum "klein" wirkenden Augen der fälischen Rasse).

Über die leiblichen Jüge der Tocharer unterrichten auch die aufgefundenen Wandgemälde in dem buddhistischen Kloster Bäzäklik bei Murtuk in der Wase Turkan, Gemälde, die sich heute im Musseum für Völkerkunde in Berlin befinden. Unter den auf diesen Gemälden dargestellten Menschen sinden sich Blonde und Kotblonde, Blauäugige und Grünäugige, zum Teil schmalgesichtig und schmalnäsig, zum Teil mit Gesichtern von mittlerer Breite.



21bb. 86. Ein rotblonder, helläugiger tocharischer Buddhist. Vorderasiatischenordisch ober vorderasiatischeschich? Wandgemälde aus Turfan. (Lach v. Le Log, Chotscho)

Die Gemälde stellen meistens die Stifter von Bildnissen aus der buddhisti= schen Sagenwelt dar. Dabei fällt auf, daß die Maler bei Wiedergabe der Gesichter innerasiatischer Rasse einbeitlich und sicher. aleichsam in einem aewohnten Zuge, die Ge= sichtsform wiedergeben, während sie bei Wiedergabe der europäisch wirkenden Gesichter dieser Blonden die einzelnen Züge öfters wie stockend zusammensenen — eine Erscheinung, die man öf= ters da beobachten fann, wo Maler, die einer be= stimmten Rasse oder einem bestimmten Rassengemisch

angebören, Jüge von Menschen darstellen sollen, deren Rasse oder Rassengemisch ihnen fremd ist und deren leibliche Merkmale sie mit ihrem Blicke mehr von außen abtasten als aus sich selbst beraus versteben. In Tursan sind wahrscheinlich überwiegend nordische oder nordisch-innerasiatische oder zum Teil auch fälisch-innerasiatische Menschen von Künstlern überwiegend innerasiatischer Rasse dargestellt worden. In einzelnen der Europäer-ähnlichen Röpse könnte man wohl auch als Linschlag der bellen Rasse einen fälischen Linschlag vermuten (vgl. 3. B. Abb. 86); aber bei Kreuzungssformen mit der breitgesichtigen innerasiatischen Rasse kann die breitere Gesichtsform ja durch die innerasiatische Rasse bedingt sein, und man müßte, um die helle Rasse als die fälische bezeichnen zu können, auch andere fälische Merkmale, deutlicher ausgeprägt, vorsinden. 1

Im Bereiche der Tocharer muß sich durch Überschichtung der Lingewanderten über die urheimische Bevölkerung eine Art ritterlicher Standesgesittung gebildet haben mit einer gewissen "bösischen" Verfeinerung der Sitten, die zum Teil dem iranisch-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die Abbildungen bei v. Le Coq, Bilderatlas zur Kunst- und Kulturgeschichte Mittelasiens, 1925, und Waldschmidt, Gandhara, Kutscha, Tursfan, 1925.

sakischen Abelskriegertum entlehnt zu sein scheinen. In zierlicher Weise tragen die Ritter ein Taschentuch am Leibesgurt. Zu Pferde tragen sie Lanzen mit schmalen flatternden Drachenflaggen. Auch diese Gebräuche haben im Zeitalter der Kreuzzüge, als die Abendiander sie durch Vermittlung von Iran her kennen lernten, auf das Abendland eingewirkt.<sup>1</sup>

Reste der hellen Rasse oder der hellen Rassen im Tocharertum scheinen sich in Ostturkistan und im angrenzenden Westchina erhalten zu baben.

Der russische Forscher Grum Grschimailo fand in der Wase Tursfan selbst hochgewachsene, schöne Menschen, deren Zaar meist kastaniensbraun war, die Augenfarbe hell, meist blau (Politisch-Anthropologische Revue, IV. Jahrgang, 1905, S. 526/27).

v. Le Coq, Auf Zellas Spuren in Ostturkistan, 1926, S. 25, urteilt über die leiblichen Züge der Bevölkerung im ganzen Ostturkistan: "Die Osttürken sind eine Mischrasse, deren oft europäisches Aussehen allen Reisenden aufgefallen ist. Zelle, selbst blaue Augen kommen zuweilen

vor und viele Männer würden in europäischer Aleidung in keiner europäischen Stadt auffallen."

Trinkler, Eindrücke aus Chinesisch-Turkistan, Atlantis, Bd. I, 1929, S. 419, schreibt: "Unter den Turkis und Chinesen fallen in der Menge große, blonde, blauäugige Menschen auf, die sofort den Indogermanen verraten. Es sind wohl übertreste der Tocharer."

Grenard, Le Turkestan et le Tibet, bei Dutreuil de Rhins, Mission scientifique

<sup>1</sup> v. Le Coq, frühe Jusammenhänge zwischen der Kultur Mittel asiens und der der germanischen Staaten, Volk und Rasse, Jahrgang I, 1926, S. 247 ff.

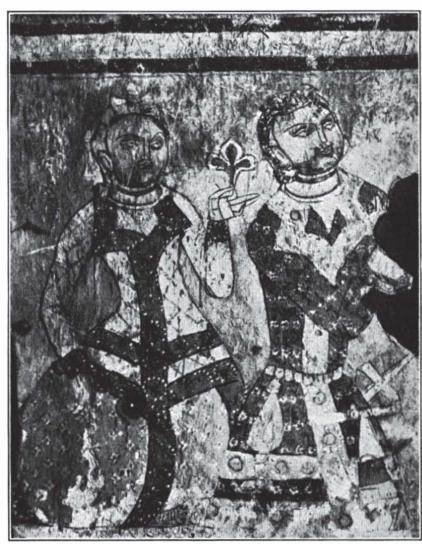

Abb. 87. Tocharischer Aitter mit Edeldame. Stifterbild aus einem Söhlenkloster bei Autscha. Etwa 700 n. Chr.

(Mad) v. Le Cog, Bilderatlas, 1928)

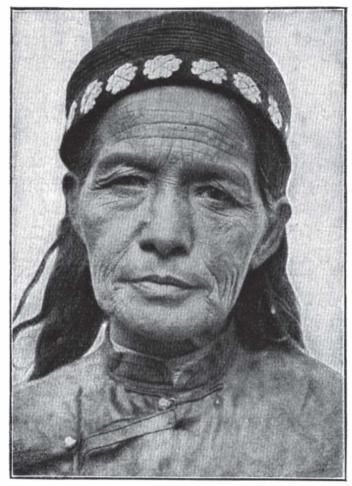

21bb. 88. Ostturkistan. Innerasiatischer, vorderasiatischer und nordischer Einschlag?
(Aus v. Le Cog, Von Land und Leuten in Ostturkistan)

dans la haute Asie, 1898, S. II ff., schildert die Bevölkerung Turkestans, bei denen er als Seltenheit eine sehr helle Sautfarbe erwähnt. Blonde habe er nie gesehen, wohl aber gehört, man begegne Blonden hin und wieder.

Seute wird sich kaum noch, ausgenommen etwa in der Vase Tursan selbst, herausssinden lassen, ob ein nordischer Einschlag in Ostturkistan auf Reste der Tocharer oder auf Reste anderer Indosgermanenstämme zurückzussihren sein wird. Zemerskenswert ist jedoch, daß auch in den Gebieten außershalb Tursans selbst, in denen wahrscheinlich Toscharer gewohnt haben, so in Rhotan und so westlich

des Lop=nors, sich noch heute Spuren des Einschlags einer hellen Rasse zeigen. Der rassenkundliche Bericht, den Joyce über Khotan gegeben hat, ist schon S. 157 erwähnt worden.

In seiner Arbeit "Notes on the Physical Anthropology of Chinese Turkestan" (Journal of the Anthropological Institute, Bd. 42, 1912) hat Joyce dargelegt, daß die Sautsarbe bei den Bevölkerungen Osturkistans selten wirklich gelb und selten eigentlich bräunlich sei, sondern oft rosig-weiß (white-rosy). Die Saarsarbe sei meistens schwarz oder schwarzbraun, doch mit Neigung zu helleren Tönen; auch seien die Saare meistens nicht hart und straff, sondern wellig bis lockig, die Augen oft mischfarben.

Auch bei den turkistanischen Chinesen fand Joyce noch 15% Blauäugige. Das Zaargespinst der Chinesen fand er zu 95% straff.

Line Mongolenfalte des Oberlids fand er unter Chinesen nur bei 44%, unter Turfanern bei 19%, in Rurla (englisch Korla, im Norden des Tarimbeckens zwischen Rutscha und Turfan) bei 15%, unter den Loplik (am Tschertschen-Darja, der im Altyn-tag entspringt) bei 10% der Untersuchten.

Die Loplik fand er am mindesten kurzköpfig, den Linschlag einer langköpfigen Rasse bei ihnen also am deutlichsten. Als durchschnittliche

Körperhöhe der von ihm gemessenen Loplik ergab sich 170 cm, also eine beträchtliche Körperhöhe, die hier nur durch den Linschlag einer hochwüchsigen Rasse zu erklären ist. Line Neigung zu helleren Saarfarben tritt bei den Loplik so deutlich hervor, daß mittlere und helle Saare bei ihnen zusammen zu 26% vertreten sind.

Bei den Pakhpo, die schon S. 152 beschrieben worden sind, einem Stammesreste im oberen Jarkandtale, geht der als "arisch" erscheinende Linschlag nicht auf Tocharer, sondern auf eine iranische Gruppe zurück.

Die Jarkandi im Westen Ostturkistans sind schon S. 153 behandelt worden. Dort konnte ihr "entschieden arisches Aussehen", oft wie "typische Amerikaner", angeführt werden. So sind auch bei v. Schlage intweite Sakünlünski, Reisen in Indien und Sochasien, 1871, Bd. 2, S. 41 die Jarkandi als "ungervöhnlich rein erhaltene Arier" geschildert, die aber sprachlich zu den Turkstämmen gehören. Gordon, The Roof of the World, 1876, S. 41, sindet bei den Jarkandi "helle zut und dunkles Zaar" überwiegend. Man sehe bei ihnen hübsche Frauen mit frischer Farbe der Gesichtshaut.

Was solchen Betrachtern in diesen Gebieten als "arisches Aussehen" erscheint, ist in der Regel ein nicht-innerasiatisches und nicht-vorderasiatisches Aussehen, auch nicht ein Aussehen, das als

kennzeichnend morgenländisch oder indisch erscheint: ganzen der Anblick einer Bevölkerung, die außer den Linschlägen asiatischer Rassen und Linschlägen der orientalischen (wüstenländischen) Rasse einen mehr oder minder starken Linschlag nordischer Rasse erkennen oder vermuten läst also einen Linschlag gerade derjenigen Rasse, die auch in den Bevölkerungen Europas gleichsam als der "arischste" Bestandteil erscheint. Bei der geringeren Bestimmtheit, mit der bei einzelnen reisenden Beobachtern der Begriff "arisch" gefaßt wird, ist es für eine bestimmtere rassenkundliche Rennzeichnung aber immer notwendig, in den Bevölferungen, die solchen Beobach-



21bb. 89. Osturkistan. Leichter norsbischer Einschlan?

(Aus v. Le Cog, Von Land und Leuten in Ofttutliftan)

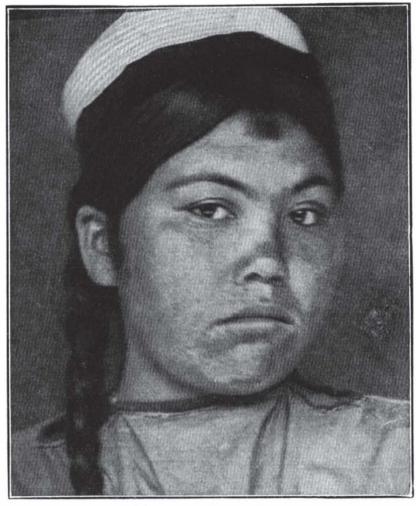

21bb. 90. Ofturkistan. Vorwiegend innerasiatische Rasse. (Aus v. Le Cog, Von Land und Leuten in Ostturkistan)

tern als "arisch" untermischt erscheinen, auch wirklich den Einschlag einer hellen, schlanken und schmalgesichtigen Rasse wenigstens wahrscheinlich zu machen, ebe die Unnahme eines nordisch en Einschlags ausgesprochen wird.

Ella Syfes, Through Deserts and Oases of Central Asia, 1920, S. 308, fand am häufigsten "arische" Jüge im Süden und Südewesten von Chinesische Turfistan, in den schwer zugänglichen Gebirgstälern. Gegen Vorden nähmen "mongolische" Jüge zu, gegen Osten "chinesische". Bei Affu, etwa 50 englische Meis

len östlich von Turfan, hätten die Menschen ein "uighurisch-arisches" Aussehen. Ella Sykes teilt ein Volkslied über die Mädchen Ostturkistans mit, das von den schlanken Mädchen in Raschgar, den untersenten und dicken in Oschangi Sissar, den dicken Mädchen mit Kröpfen in Jarkand, und den hohen Stitnen der Sarikolimädchen (vgl. S. 153) singt.

Reste des Tocharertums oder eines Sakenstammes darf man auch noch bei der Bevölkerung von Zami (Chami) vermuten, östlich der Wase Turfan am Juße des Karlyktags, also schon im Grenzgebiete gegen Mongolei und Oschungarei. Vlach einem chinesischen Bericht aus dem 7. Jahrhundert wohnten dort auf fruchtbarem Boden "stolze und mutige Menschen".<sup>1</sup>

Carruthers, Unknown Mongolia, Bd. II, S. 475 und 508, schreibt den Bewohnern der Wase Sami — die Wase heißt bei den Turkstämmen der Gegend auch Kamul und ihre Bewohner Kamulik — "arische Züge" (aryan seatures) zu und beschreibt auch die "wohlgestalteten Männer" (well-made) unter der Bevölkerung des Karlyktags.

<sup>1</sup> Chavannes, Documents sur les Turcs occidentaux, 1903, S. 169.

Von Ostturkistan aus scheint ein geringer Einschlag nordischer Rasse durch Saken oder Tocharer auch in Tibet verbreitet worden zu sein, vielleicht in der Weise, daß einzelne tocharische oder sakische Beschlechter, am ehesten Juetschigeschlechter, zu Serrengeschlechtern der tibetischen Bevölkerung geworden sind.

zuc, Souvenirs d'un Voyage dans le Tibet en 1844, 1845 et 1846, Vd. II, 1851, S. 12, gibt bei Schilderung der Bevölkerung Tibets an: "In der Oberschicht (classe élevée) findet man ebenso helle Gesichter wie in Europa."

Waddell, Lhasa and its Mysteries, 1905, S. 346, unterscheidet in Tibet einen "mongolischen" Schlag und einen Schlag mit längeren Röpfen, regelmäßigeren Zügen, schmäleren, längeren und höher gebauten Vasen und einer mehr europäischen Lidbildung. Zu diesem nicht-mongolischen Schlage gehörten die höheren Beamten und der Udel. Waddell erwähnt (S. 347), daß er in der tibetischen Bevölferung bei vielen, besonders bei Kindern, rosige Wangen gesehen habe.

Tafel, Meine Tibetreise, 3d. II, 1914, S. 133, traf unter der Bevölkerung des östlichen Tibets Blonde und Blauäugige, auch gelegentlich
einen kräftigen Bartwuchs mit rotbräunlichen zaaren und (S. 110) zochwüchsige mit Adlernasen. Die Blonden und Blauäugigen gelten aber
dort als abschreckend häßlich und werden bei der Gattenwahl gemieden
— so daß also dort der Linschlag einer hellen Rasse schnell verschwinden
muß. Die Abneigung gegen hellhäutige, blaue und blauäugige Menschen
müßte in ganz Vorderasien, Mittel- und Ostasien allgemein sein, wenn
nicht in so vielen Gebieten dieser Länder früher die Züge des Schönheitsbildes von der Leiblichkeit überwiegend nordischer zerrenschichten
abgeleitet worden wären.

Unter den Südtibetern stellt Blanchard, Asie occidentale, 1929, S. 363, einen höher gewachsenen Schlag fest mit schmälerem Gesicht, stärker herausspringender Mase, ziemlich heller Zaut und mit Zaaren, die zu welligem Gespinst neigen, dazu mit stärkerem Bartwuchs. Dieser Schlag sei besonders im Adel vertreten.

## x. Die Armenier

Vom unteren Donaugebiete aus sind eine Anzahl indogermanischer Stämme über den zellespont nach Kleinasien eingedrungen. Vach Kleinasien zogen von dort aus Myser, Bithynier, Phryger und Troer (Trojaner). Die Troer sind als eine der thrakische phrygischen Völkerwellen wohl um 2000 oder etwas vorher in Kleinasien eingewandert. Line Indogermanenwelle vom Gebiete der unteren Donau wurde zur zerrenschicht des hettitischen Volkes. Lin ägyptisches Gemälde zeigt einen zettiterkönig als langköpfigen Blonden. Das Gesamtvolk der zettiter war überwiegend vorderasiatischer Kasse.

Von der unteren Donau stammen die Philister, d. h. die "Riesen" der Oberschicht dieses Volkes (vgl. S. 12, 33 u. 42). Diese ursprünglich indogermanischen, dann zu einer semitischen Sprache übergehenden Philister müssen als nächste Verwandte der zellenen und Makedonen angesehen werden, als eine Indogermanenwelle, die vor derjenigen der hellenischen Achaier über Griechenland, Kreta und die Westküsse Kleinasiens slutete. Zwischen 1400 und 1200 entfalteten sich in zellas die Achaier, um 1200 oder etwas früher sührten sie den "Trojanischen Krieg" gegen die Troer um Ilion.

Nach 1400 v. Chr. waren erneut phrygische Scharen über den zellespont vorgedrungen. Zwischen 1200 und 1000 drangen sie in Kleinasien ein. Zerodotos (VII,73) weiß noch von diesen Wanderungen: er erzählt, die Phryger und verwandte Stämme seien vom Gebiete der unteren Donau abgewandert, wo sie unter dem Namen Bryger Nachbarn der Makedonen gewesen seien. Von den Phrygern aber stammten die Armenier ab, wie Zerodotos (VII, 73) darlegt.

Ein Phrygerstamm, vielleicht verschmolzen mit einem Stamme der sakischen Rimmerier, trennte sich etwa um 800 von den übrigen Phrygern und drang etwa im 7. Jahrhundert v. Chr. gegen Osten vor. Um 600 erreichte er das armenische Sochland und wurde dort zur Serrenschicht des sich bildenden armenischen Volkes.

"Armenier" ist eine Bezeichnung, die diesem Volke von den Medern, ihren östlichen Nachbarn, gegeben worden ist. Die Armenier oder wenigstens deren Ferrenschicht nannten sich Haik (Einstein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. auch Christian, Untersuchungen zur nordsprisch-"hettitischen" Kunst, Archiv für Orientsorschung, Bd. IX, Seft 1/2, 1933, S. 34.

zahl Hai), d. h. "Serren". Nach der Stammessage der Armenier heißt der Urvater des armenischen Volkes Zaik. Auf dem Gebiete Armeniens wohnten die Chalder (nicht zu verwechseln mit den Chaldäern), eine Zevölkerung wahrscheinlich stark überwiegend vorderasiatischer Rasse, deren Sprache vermutlich zum kaukasischen (alarodischen) Sprachskamm gehört hat. Diese Chalder wurden nun zur Unterschicht der Armenier und gingen zu deren Sprache über, die also zum thrakisch-phrygischen Zweige des indogermanischen Sprachskamms gehört.

Das Eindringen der Indogermanen in Armenien ist wahrscheinlich wie die meisten Wanderungen von Indogermanenstämmen in einzelnen Wellen — oft nur wenigen Geschlechtern, oft volfreicheren Stämmen — vor sich gegangen. Das Vorkommen indogermanischer Namen bei Chalderkönigen deutet auf solche Umstände hin.<sup>1</sup>

Nach der armenischen Stammessage, die Moses von Khosene (I, Io) erzählt, ein armenischer Geschichtsschreiber aus der zweiten zälfte des 5. Jahrhunderts, war zaik, der Stammvater der Urmenier, grauäugig. Der berühmte Volksheld der Urmenier Dikran I., der sagenhafte Sohn Erwants aus dem 3. Jahrhundert v. Chr., von den Sellenen Tigranes genannt, war nach Moses von Khorene (I, 24) blond und grauäugig.

Aus früharmenischer Zeit, aus der Lisenzeit Armeniens, sind 37 Schädel erhalten, die aus dem Gebiete des Sewan-Sees in Aserbeidschan stammen. Diese Schädel hat Bunak untersucht. (Bunak, The Iron Age Skulls from Sevan District (Armenia), nach Besprechung im Anatomischen Bericht, Bd. 24, 1932, S. 413). Sie unterscheiden sich stark von den Schädeln der heutigen Bevölkerung von heutigen armenischen, kurdischen oder tatarischen Sormen dieser Gegend. Le sind schmalgesichtige und schmalnäsige Langschädel, die nach Bunak denzienigen nordrassischen Schädeln sehr nahe stehen, die der Schwede Rezius in seinem Werke Crania Suecica Antiqua (1900) beschrieben und abgebildet hat. Der altarmenische Schädel ist somit von ganz ans derer Sorm als der neuarmenische.

Vansen, Betrogenes Volk, 1928, S. 244/45, berichtet von meist bronzezeitlichen Schädeln des armenischen Gebiets, die Lalajan, der Leiter der Staatssammlungen in Eriwan, ausgegraben habe, mehr als 500 Junden aus Gräbern bei Vowo-Bajazet am Sewan-See: es seien langförmige Schädel, die Längen-Breiten-Indizes reichten von 65,3 bis 73,9. Vach Unsicht armenischer Gelehrter überwögen in diesem Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hommel, Ethnologie und Geographie des Alten Orients, 1926, S. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moïse de Khorène, Histoire d'Arménie herausgegeben von Le Vaillant de Florival, Paris, ohne Jahreszahl.

biete die Langschädel bis gegen 1500 v. Chr., dann habe die Rurz-schädligkeit sich ausgebreitet und schließlich überwogen.

Man wird aber hierüber weitere Veröffentlichungen abwarten müssen, denn die Forschung wird — wie schon oben (S. 19/20) ausgeführt worden ist — in bronzezeitlichen Schädeln dieses Gebiets nicht früharmenische Schädel, vielmehr frühiranische, medische oder persische, vermuten. Die Urmenier, d. h. die Saik, sind erst in der Lisenzeit, etwa um 600 v. Chr., in Urmenien eingewandert, als die Bevölkerung Userbeidschans nach Durchzug der Iraner



21bb. 91. Münzbild des Königs Difran II., Die Saif haben wahrscheindes Großen, 121 bis 54.

(Mach einer Munge des Britischen Museums, Condon)

wahrscheinlich schon wieder vorherrschend kurzköpfig geworden war.

Die Geschichte des armenisschen Volkes ist mehrkach, in jüngster Zeit durch de Morsgan, Histoire du Peuple Arménien (1919), dargestellt worden. Man gewinnt den Lindruck, als ob die Armenier unter den Völkern indogersmanischer Sprache auch in ihrer Frühzeit dasjenige mit dem geringsten nordischen Linschlag gewesen wären. Die Saik haben wahrscheinslich nur eine dünne Serrensschicht gebildet, immerhin eine

Schicht, die verhältnismäßig so stark war, der Unterschicht, den Chaldern, die indogermanische Sprache, in diesem Falle eine phrygische Mundart, zu vermitteln. Diese Ferrenschicht scheint dann aber verhältnismäßig schnell geschwunden zu sein.

Jahrhundertelang wurde während des abendländischen Mittelalters das armenische Volk von einem Sochadel geführt, der aus den Geschlechtern der Lingewanderten hervorgegangen war. Dieser Adel verschmolz zur sassanidischen Zeit des Perserreiches mit persischen Adelsgeschlechtern, die als Statthalter der Großekönige in diesen Westen des Perserreichs entsandt worden waren, seitdem Persien Ende des 6. Jahrhunderts n. Chr. wie schon einmal in parthischer Zeit die Oberhoheit über Armenien gewonnen hatte. Dieser armenischerpersische Adel schmolz weiter dahin in den folgenden Jahrhunderten. Teile des angestammten armenischen Aldels waren schon seit Ende des 5. Jahrhunderts vor der Bes

drückung durch Perser und andere Nachbarvölker ausgewandert; andere Teile wurden in jahrhundertelangen Rämpfen gegen die Fremdherrschaft ausgevottet. Viele ausgewanderte Urmenier spielten in Byzanz eine große Rolle. Urmenische Geschlechter wurden zu byzantinischen Führergeschlechtern; so waren auch mehrere Raiser und Raiserinnen des byzantinischen Reiches armenischer Ferkunft.

Liner der bedeutenosten oströmischen Zerrscher, Zerakleios (610—41), batte einen armenischen Vater. Zerakleios, tapfer als Zeerführer und



21bb. 92. Allerander empfängt ein Schreiben der Almazonenkönigin. Aus der armenischen Sandschrift einer Alleranderdichtung des 16. Jahrhunderts. Allerander ist nicht als ein Mensch vom üblichen Schlage der Raukasuvölker dargestellt.

(Staatliche Mufeen, Beilin, Iflamifche Kunftabteilung)

flug als Staatsmann, war mittelgroß, kräftig gebaut, blond und blauäugig (vgl. Ersch-Gruber, Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste, zweite Section, 6. Teil, 1829, S. 55).

Seit der Eroberung Rleinasiens durch die türkischen Seldschuken nahm die Auswanderung der Reste führender Geschlechter und deren Ausrottung noch einmal zu. Dem armenischen Volke sehlte schließlich eine führende Schicht von hinreichender Stärke. Seine neuere Geschichte zeigt, daß es aus sich heraus nicht genug staatsbildende Sähigkeiten stellen konnte. Man hat gesagt, die Armenier seien weder zum Zerrschen noch zum Zeherrschtwerden veranlagt

und geeignet. Aber solch ein Urteil wird wahrscheinlich der Besonderheit der armenischen Lage nicht gerecht.

Im 3. Jahrhundert n. Chr. waren die Armenier Christen geworden. Das Christentum wurde im Jahre 280 zum Staatsglauben erklärt. Was sich über die vorchristlichen Glaubensvorstellungen der Armenier feststellen läßt, gibt das Bild eines vorherrschend von der vorderasiatischen Rasse bedingten Glaubens. Die persische Fruchtbarkeitsgöttin Anahita (vgl. S. 122) tritt in den Vordergrund, die gottesdienstliche Prostitution herrschte. Die Sauptgötter waren wohl aus Persien übernommen.

Starke Auswirkungen nordischen Rassengeistes läßt noch der früharmenische Kirchenbau erkennen, wie Strzygowsti, Die Baukunst der Armenier und Europa (1918), dargelegt hat. Auch in Armenien waren die Indogermanen — wie sich das nach allen ihren Einwanderungen in südlicheren, holzärmeren Landschaften ergeben hat, so in Indien, Persien, Zellas und Rom von dem ihnen angestammten Holzbau, letten Endes dem Holzbau eines steinzeitlichen Waldbauerntums Mitteleuropas, zum Zauen in Stein übergegangen, doch aber so, daß die Steinbauformen in manchen Zügen ihre Serkunft aus dem Solzbau nicht verleugnen können. Der gleiche Vorgang mit gleichen Auswirkungen auf die Steinbauformen wiederholte sich beim Einrücken germanischer Stämme (überwiegend nordischer Rasse) in die süd- und westeuropäischen Länder, in denen sie zu den mittelalterlichen Berrenschichten der Völker romanischer Sprache wurden. Das hat besonders A. Saupt nachgewiesen in seinem Werke "Die älteste Baukunst, insbesondere die Zaukunst der Germanen" (2. Aufl. 1923).

Die heutigen Armenier sind wahrscheinlich unter den überwiegend vorderasiatischen Raufasusvölkern eines derjenigen, bei denen die vorderasiatische Rasse am stärksten vorwiegt.

Buschan, Illustrierte Völkerkunde, Bd. II, Erster Teil, 1923, S. 398/99 enthält folgende Angaben über die Armenier: "Während die alte Urbevölkerung sich sprachlich der eingewanderten Serrenschicht anz gepaßt hat, scheint diese körperlich in jener aufgegangen zu sein und der alte Typus wieder die Oberherrschaft erlangt zu haben. Die heutigen Armenier sind meist groß und stämmig; charakteristisch sind an ihnen die Adlernase, der reiche schwarze Saar und Bartwuchs, die großen, dunklen Augen. Sie sind geistig aufgeweckt, fleißig, strebsam und friedsertig; bei den nach dem Westen ausgewanderten Raufleuten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. auch Seiderer, Der Einfluß der Landesnatur auf die staatliche Entwicklung von Aleinasien (einschließlich Armenien), Dissertation, Jena 1933.

artet der zähe Erwerbssinn oft aus, so daß sie dort als listige Wucherer und Betrüger verschrieen sind."

Ein deutlicher Einschlag der vorderasiatischen Rassenseele geht auch aus dersenigen Schilderung der seelischen züge des Armeniertums hervor, die Ch. W. Wilson in The Encyclopædia Britannica, 38. II, 1926, S. 564/65, gibt.

Die armenische Sprache ist zwar indogermanisch, aber in ihren Lauten dem Georgischen angenähert, das zum kaukasischen (alaropolischen) Sprachstamm zählt, zu demjenigen Sprachstamm also, der ursprünglich zur vorderasiatischen Rasse gehört. Der Wortschaft und die Sauptzüge des Sanbaues sind indogermanisch, die Laute haben einen "kaukasischen Stempel" erhalten." "Den Urmeniern ist ihr Indogermanisch in ihren alten Stammsügen aufgedrängt worden, und sie haben es genau so zerschlissen, zerhackt, verkürzt und zerschunden, wie die Kurden, Tabysch, Tadschik, Perser und Pamirvölker ihr Eranisch bzw. Neupersisch und Nittelspersisch."

Ein geringer nordischer Einschlag ist auch im heutigen Urmeniertum noch zu erkennen und wird auch von Van sen in seinem oben genannten Buche (S. 141) vermerkt.

Schindler, Die Zaarfarbe der Stämme in Persien und am Kaspischen Meere, Zeitschrift für Ethnologie, Bd. XI. 1879, S. [307], fand Blonde häusiger unter den Armeniern von Feridan.

Miniassan ein armenischer Urzt, erwähnt bei Sofer, Kasse und Volk der Armenier, Politisch-Anthropologische Revue, Bd. VI, 1907/08, S. 499, das Vorkommen langköpfiger Blonder von hohem Wuchse unter den Armeniern, besonders im Gebirge.

Nach Pittard, Les Races et l'Histoire, 1900, S. 454/55, der verschiedene Untersucher ansührt, ist die durchschnittliche Körperhöhe der Armenier etwa I,66 (Iwanowsky) bis I,68 (Chantre). Als Längens Breiten-Inder des Kopfes fand Chantre bei der Bevölkerung von Eriwan 85,47 und 84,15 bei der Bevölkerung von Josgat, Pittard bei Balkanarmeniern 85,69. Der Haarsarbe nach sind die Armenier ganz überwiegend dunkel, bei den Kindern sindet sich Blond noch häusiger, das dann durch Nachdunkeln verschwindet. Die Augenfarbe ist bei 86—89% dunkel; Chantre fand II% helle Augen, Pittard 4%.

Die leiblichen Merkmale einiger armenischer Gruppen in Südosteuropa beschreibt Diefenbach, Völkerkunde Luropas, 1880, S. 356 ff.

<sup>1</sup> Reallerikon der indogermanischen Altertumskunde, Bd. I, 1923, S. 57, unter "Armenier"; Sübschmann, Über Aussprache und Schreibung des Altarmenischen, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft Bd. 30, 1876, S. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschrift für celtische Philologie, Bd. 16, 1926, S. 99.

Über Untersuchungen an armenischen Schädeln und Gehirnen berichtet Kappers, Contributions to the Anthropology of the Near East: I. The Armenian Skull and Brain; Koninklijke Akademie van Wetenschapen te Amsterdam, 35.33, Vr. 8, 1930, S. 792 ff.

Ein nordischer Einschlag findet sich aber auch bei einigen nichtindogermanischen Raufasusvölfern, was sich daraus erklärt, daß
der Raufasus in der späteren Jungsteinzeit und in der Bronzezeit ein Durchgangsgebiet für mehrere Völfer indogermanischer Sprache war, von denen einzelne Stämme im Raufasusgebiet zeitweilig gesiedelt haben. So erklärt sich die größere Säusigkeit langförmiger Schädel in den Raufasusländern zu vorgeschichtlicher
oder frühgeschichtlicher Zeit und die Junahme der Langschädel
gegen das nördliche Vorland des Raufasus, die schon S. 19 erwähnt worden ist.

Radde, Die Chewsuren und ihr Land, 1878, S. 75 und 78, beschreibt den Kaukasusskamm der Kisten, einen (nichtindogermanischen) Tschetschenenskamm im Bezirke Tiflis, als schöne und schlanke Menschen mit breiten züften und schmiegsamer Körpermitte. "Unter ihnen waltet blondes Saar und blaues Auge vor." Auch unter den plumper gebauten Chewsuren, einem Stamme der östlichen Georgier, fänden sich einige Rothaarige und Grauäugige.

Levier, A Travers le Caucase, 1894, S. 89 und S. 195, erwähnt den Einschlag einer hellen Rasse unter den (nicht-indogermanischen)

Swanen und Mingreliern.

Plaetschke, Die Tschetschenen, Veröffentlichungen des Geographischen Instituts der Universität Königsberg, Seft XI, 1929, S. 31—38, kennzeichnet die Tschetschenen als einen überwiegend vorderassatischen Schlag, doch mit vielen "schönen" Menschen. Die Tschetschenen seien gegenüber den meistens mittelgroßen und untersetzen Armeniern, Ostgeorgiern, Chewsuren und Daghestanern mehr hochgewachsen und schlank und hätten nicht so wie Armenier und Ostgeorgier die besonders im Alter bervortretende (vorderasiatische) Veigung, sett zu werden. Durch nordischen Einschlag gebe es unter Tschetschenen viele Blonde und Selläugige, besonders bei den Westtschetschenen längs des Tschanti-Argun. Ein (heller) fälischer Einschlag sinde sich im Kaukasus nicht. Doch sei bei den Tschetschenen ein ostischer (alpiner) und ein (heller) ostbaltischer Einschlag anzunehmen. Der norzische Einschlag bei den Tschetschenen sei der Vesten

Lin Überblick über die rassenkundlichen Verhältnisse im Raukasus wird bei Dschawachischwili, Archiv für Anthropologie, Bd. 48, 1925, gegeben.

<sup>1</sup> Vgl. auch v. Virchow, Vordkaukasische Altertumer, Zeitschrift für Ethnologie, Bd. 17, 1890, S. [417] ff.

## XI. Zusammenfassung

Die Rassengeschichte der Indogermanenvölker Usiens zeigt, daß auch diese Volkheiten begründet worden sind von Stämmen überwiegend nordischer Rasse. Auch für Usien gilt, was ich in anderen Büchern für Europa nachzuweisen versucht habe, daß die Frage nach der Ferkunft des Indogermanentums verbunden ist mit der Krage nach der Serkunft der nordischen Rasse. Selbst heute noch und selbst noch bei den heutigen assatischen Völkern und Stämmen indogermanischer Sprache gilt, daß derjenige Rasseneinschlag, der allen Völkern indogermanischer Sprache gemeinsam ist, der Einschlag nordischer Rasse ist. In Resten und Spuren war die nordische Rasse oder wenigstens der Linschlag einer hellen Rasse auch bei den entlegensten und rassisch meist entfremdeten Stämmen und Stammessplittern indogermanischer Sprache zu erkennen. Bei den meisten dieser Stämme war der Einschlag einer hellen Rasse zugleich als Linschlag einer bochgewachsenen, schlanken, schmalgesichtigen Rasse mit länglicheren Rovsformen zu erkennen; auch hatten die meisten Betrachter den helleren Schlag zugleich (nach ihren abendländischen Schönheitsvorstellungen) als den "schöneren" Schlag empfunden; endlich war der hellere Schlag auch in rassenseelischer Sinsicht so gekennzeichnet worden, daß aus den Schilderungen sich Züge der nordischen Rassenseele abhoben.

Die Frage nach der Ferkunft des Indogermanentums muß mit der Frage nach der Ferkunft der nordischen Rasse verbunden werden. Diese Verbindung ist
durch vorgeschichtliche, jungsteinzeitliche und bronzezeitliche, Wanderungen und Eroberungszüge im Gebiete des mittleren und südöstlichen Europas gegeben, auf die von vorgeschichtlicher Seite vor
allem Rossinna, Schuchhardt, Childe, Sprockhoff und
Menghin hingewiesen haben, jeder von diesen mit gewissen Abwandlungen in Linzelheiten. Im ersten Abschnitt dieses Zuches
schon und später wiederholt ist der Kreis der Donauländischen
Bandkeramik, das Ausgangsgebiet für eine Reihe indogermanischer Völker genannt worden, sir die Indoiraner, die thrakischphrygische Gruppe, die Philisterherrenschicht, die Sellenen und
andere. Dabei war hervorgehoben worden, daß im bandkeramischen
Bebiet mehrere Völkerkeime entstanden waren, nachdem in dieses

Bebiet Zuströme aus Mitteleuropa und Mordwesteuropa eingedrungen waren, vor allem Zuströme aus dem Gebiete der sächsischthüringischen Schnurkeramiker der späteren Jungsteinzeit.

Die Schnurkeramiker haben jeweils den Kern eines indogermanischen Volkstums gebildet, zugleich einen Kern nordischer gerrengeschlechter. Sie sind die Begründer der einzelnen indogermanischen Volkheiten geworden und die Sauptschöpfer der frühen indogermanischen Gesittungen (Kulturen). Schnurkeramiker, die Saale und Elbe aufwärts und nach Böhmen hinein zogen, haben im Gebiete der mittleren bis oberen Donau den Unstoß zur Bildung des Reltentums gegeben, indem sie als eine Serrenschicht überwiegend nordischer Rasse den dortigen rassengemischten bandkeramischen Bevölkerungen, denen aber ein nordischer Linschlag eigen war (vgl. S. 18), ihre indogermanische Sprache brachten und mit ihnen ein Volkstum und Staaten indogermanischer Prägung bildeten. Schnurkeramiker, die etwa über Kalle und Lisenach in die Maingegenden um Frankfurt a. M. und von dort über die süddeutschen Rheingebiete ins Alpenvorland zogen, haben dort den Anstoß zur Bildung des Italikertums gegeben, indem sie dort zur gerrenschicht der Pfahlbaubevölkerung und von Teilen der bandkeramischen Bevölkerung wurden, von Bevölkerungen, denen aber auch seit Ende der Steinzeit durch mehrere Linwandererwellen schon Einschläge der nordischen Rasse zuteil geworden waren. Gemeinsamkeiten, die Italiker und Kelten (und Tocharer) kennzeichnen, könnten auf Wurzeln zurückführen, die bis in die Aunjetiger Kultur des östlichen Mitteldeutschlands und Böhmens reichen.1

Eine Schnurkeramikergruppe hat im östlichen Mitteleuropa, im Gebiete der mittleren und oberen Oder und von dort aus gegen Westungarn und die Ostalpenländer vordringend, den Grund zum Illyrertum gelegt, dessen Spracherben und zum Teil auch Blutserben die heutigen Albaner sind. Die Illyrer haben die westlichste Gruppe der Satem-Indogermanen ausgemacht. Man sieht, daß im östlichen Mitteldeutschland ein den Kelten und Italikern verwandter Kentum-Stamm wie die Tocharer bei einer Abwanderung nach Osten schon bald in die Osttrift der Satem-Stämme hineingezogen werden konnte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bosch-Gimpera und Araft, Jur Keltenfrage, Mannus, Ergänzungsband 6, 1928, S. 265; vgl. Reinerth und Bosch, Das Grabfeld von Sarmenstorf, Anzeiger für schweizerische Altertumskunde, Vieue Folge, Bd. 31, 1929, S. 4 u. 7.

Ein schnurkeramischer Vorstoß vom östlichen Mitteldeutschland nach Mordosten, der sich erst in Sinnland verlor, hat etwa im Umfreise des erweiterten Litauens die Bildung der baltischen Gruppe des Indogermanentums (Preußen, Litauer, Letten) hervorgerufen. Schnurkeramische Vorstöße gegen den Osten des mittleren Rußlands haben dort den Reim zur Bildung des Slawentums gelegt. Von den schnurkeramischen Zügen von Ostdeutschland aus über Schlessen und Galizien nach Südrufland und an die untere Donau ist schon im ersten Abschnitt dieses Zuches die Rede gewesen: sie haben im Gebiete der Bemalten Keramik das Indoiranertum entstehen lassen, zusammen mit Zuströmen aus dem Gebiete der Megalithkeramik und der nordwestdeutschen Mischgesittungen aus Megalith- und Schnurkeramik. Verschiedene sprachliche Erscheinungen in den iranischen Sprachen einerseits, den flawischen andererseits deuten auf vorgeschichtliche Berührungen der iranischen mit der slawischen Gruppe bin: für eine solche Berührung würde also die Vorgeschichtsforschung durchaus die zeitlichen und örtlichen Möglichkeiten ergeben.

Ein Vorstoß der Schnurkeramiker, auch gegen Ende der Jungsteinzeit, hat im Gebiet des südlichen Skandinaviens, wahrscheinlich mit einem Bildungskern im Gebiet der dänischen Inseln, zu Beginn der Bronzezeit den Grund zum Germanentum gelegt.1 Die Germanen sind entstanden aus der nordwesteuropäischen Megalithbevölkerung, die ein fälisch-nordisches Rassengemisch darstellt, dann aus dem wahrscheinlich den Schnurkeramikern gesittungs- und rassengleichen jütländischen Linzelgrab- oder Streitartvolke, von dem bisher keine Gebeinreste gefunden worden sind, und endlich einem Zustrom der Schnurkeramiker nordischer Rasse. Dieser Zustrom hat das Germanentum der Bronzezeit zu einer nordisch-fälischen Gruppe gemacht, in der die nordische Rasse während der Lisenzeit immer mehr um sich griff und der, besonders im dänischen Gebiet, Linschläge einer oder mehrerer Kurzkopfrassen eigen waren.2

Über den schnurkeramischen Rern des Tocharertums ist oben (S. 209) schon geschrieben worden.

2 Vgl. Günther, Rleine Rassenkunde des deutschen Volkes, S. 105 ff.

<sup>1</sup> Vgl. Schwantes, Die Germanen, Volk und Raffe, 38. I, 1926, S. 69; Shuchhardt, Troja-Mykene und Alteuropa, forschungen und fortschritte, 28. 3, 1927, S. 153/54; Schuch bardt, Die steinzeitliche Einwanderung der Thuringer nach dem Morden, Jorschungen und Fortschritte, Bb. 4, 1928, S. 85/86; Sprockhoff, Jur Megalithkultur Vordwestdeutschlands, Vachrichten aus Miedersachsens Urgeschichte, Ur. 4, 1933, S. I ff.

Durch die nordischen Schnurkeramiker, die jeweils zum Kern eines indogermanischen Volkes geworden sind, ist die Verbindung des jungsteinzeitlichen Indogermanentums mit der nordischen Rasse gegeben, eine Verbindung, die von jeder rassenkundlichen und rassengeschichtlichen Betrachtung der Indogermanenvölker gefordert werden muß.

Damit ist aber nicht behauptet, nordische Rasse sei in Alteuropa nur bei den sächsischethüringischen Schnurkeramikern zu finden. Schon mehrfach ist gezeigt worden, daß sich nordische Rasse in der Jungsteinzeit beigemischt auch außerhalb des schnurkeramischen Bezirks vorfand, so bei den Bandkeramikern, vor allem den Bandkeramikern Ostdeutschlands, und so besonders bei den Megalithkeramikern. Eroberungszüge überwiegend nordischer Stämme muffen ichon begonnen haben, bevor man gegenüber alteuropäischen Gruppen die Bezeichnung "Indogermanen" anwenden möchte, die erst gegenüber den Schnurkeramikern berechtigt ist. Schon der Schädel von Stängenäs (Bohuslän) in Schweden aus der Zeit um 6000 v. Chr. bezeugt das Vordringen nordischer Scharen gegen Nordwesteuropa. Um die gleiche Zeit müssen aber nordische Scharen auch schon einmal bis Oberägypten vorgedrungen sein, wo bei Negade (englisch Nagada) ihre Gebeinreste gefunden wurden, und wieder eine andere nordische Welle ist um 3500 v. Chr. durch das ägyptische Gräberfeld von Abusir el Meleq bezeugt.2

So zeigen sich Stämme überwiegend nordischer Rasse schon in dieser Vorzeit mit einer erstaunlichen Kraft der Eroberung und des Serrentums begabt, einer Kraft, die sich erklären läßt aus den harten Auslesebedingungen der Späteiszeit und Nacheiszeit in Mitteleuropa. In der Altsteinzeit künden sich Schädelformen, wie die der nordischen Kasse, am meisten im östlichen Mitteleuropa an, im "Quellgebiet der deutschen Ströme", wie Saller sich ausgebrückt hat. In der Jungsteinzeit zeigt sich die nordische Kasse am reinsten vertreten eben bei den sächsischethüringischen Schnur-

<sup>1</sup> Kawcett, A second Study of the Variation and Correlation of the Human Skull, with special Reference to the Naqada Crania, Biometrica, Bd. I, 1902, S. 408 ff.; vgl. ferner Globus, Bd. 96, 1909, S. 295 ff., und Penka, Die vorhellenische Bevölkerung Griechenlands, Politisch-Anthropologische Revue, Bd. 10, 1911/12, S. 143/44.

<sup>2</sup> Müller, Das vorgeschichtliche Gräberfeld von Abusir el Meleg, Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft, 38. 27, 1915, S. 305 ff.

<sup>3</sup> Saller, Die Entstehung der "nordischen Rasse", Jeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, 38. 83, 1927, S. 562.

Feramikern. Damit ist auch die Verbindung der vorgeschichtlichen Erscheinungen des Schnurkeramikertums und seiner Ausbreitungszüge mit den rassenkundlichen Erscheinungen der Jungsteinzeit gegeben. Was sich schon um 6000 v. Chr. ankündet, die durch Auslese und Ausmerze, durch Vererbung gesammelte Kraft der nordischen Rasse, sie regt sich nun besonders in den Schnurkeramikern. Diese Gruppe erweist am Ende der Jungsteinzeit und zu Zeginn der Bronzezeit, in den Jahrhunderten der Entstehung der indogermanischen Einzelvölker ihre "gewaltige Stoßkraft".¹

Vur aus dem in allen Indogermanenvölkern begründend und gestaltend wirksamen Schnurkeramikertum erklärt sich die Linheitlichkeit in den Grundzügen aller frühen indogermanischen Gesittungen. Irgendeine Gruppe besonders einheitlichen Gepräges, aus dem Bestande einer gerrenrasse abzuleiten, muß dem gesamten Indogermanentum die bei ihr in völkischer Abgeschlossenheit aus großer geistiger Rraft geschöpften einheitlichen Unschauungen übermittelt haben: einheitliche Unschauungen der Weltordnung und Jahreseinteilung, der vaterrechtlichen Samilienordnung und Sippenzucht, des Glaubens und Rechts, der Götter- und Seldensagen, der Leichenverbrennung, der Pflugwirtschaft und Viehzucht mit bestimmter Ordnung des Grundbesitzes, des Zauens in Holz und mit rechteckigen Lausformen. Eine solche einheitliche Gruppe, die zugleich die aus der Rassengeschichte der Indogermanenstämme zu erschließende nordische Rasse vertritt und auch zugleich aus dem Entstehungsgebiet der nordischen Rasse stammt, ist nur in den Schnurkeramikern zu finden. Darum hat Schuchhardt in seinem Werke "Alteuropa. Line Stilgeschichte unseres Erdteils" (2. Hufl. 1926) und bei anderer Gelegenheit so entschieden auf diese Gruppe als den Rern des Indogermanentums gewiesen. Die Rassenforschung kann die Auffassung dieses Vorgeschichtsforschers bestätigen.

Die Sprachforschung wird dieser Ableitung des Indogermanentums nicht widersprechen können. Die Vergleichung des Wortschanes der indogermanischen Sprachen hat für die "Urbeimat" der Indogermanen ein bestimmtes Bild ergeben: Diese Urheimat muß ein Gebiet sein, dem Schnee, Eis und Regen eigen waren, dessen Simmelsbild vom Großen Bären beherrscht wurde, das Berge kannte und Wälder, slüsse und Bäche, aber keine größeren Seen und kein Meer. Der Urheimat eigen waren Bären, Wölfe, Süchse, Biber, Lasen, Wildschweine, Gänse, Enten und

<sup>1</sup> Sprodhoff a. a. O., S. 49.

Wachteln; Hund, Schaf, Rind und Pferd waren Zaustiere. Einen gemeinsamen Sischnamen kennen die Indogermanen nicht, woraus wieder auf ein Sehlen oder Zurücktreten größerer Seen oder des Meeres geschlossen werden darf. Lin Zoniggetränk war den Indogermanen bekannt, der Met der Germanen, der Vektar der Zellenen, an dessen Stelle bei den Indoiranern später der Rauschtrank aus der Somapslanze trat (vgl. S. 103). Also muß den Indogermanen die Ziene vertraut gewesen sein (die sich in Alteuropa fand, in Usien jedoch nur da, wo sicherlich die Urheimat der Indogermanen nicht zu suchen ist). In den Wäldern standen Vadelhölzer und Zirken, an den Zächen Weiden. Mindestens eine Getreideart war den noch ungeteilten Indogermanen bekannt, wahrscheinlich das Korn. Sie standen schon auf der Stuse der Pflugwirtschaft.

Alle diese Züge der Landschaft, der Pflanzen und Tiere, stimmen überein sowohl mit der spät- und nacheiszeitlichen Entstehungs- umwelt der nordischen Rasse wie mit der jungsteinzeitlichen Um- welt der sächsisch-thüringischen Schnurkeramiker. Und die Schnurkeramiker bieten wiederum den Anblick dessenigen Gerrenvolkes mit adelsbäuerlichen Anschauungen, als welches die Indogermanen der Bronzezeit auch dem Sprachwissenschaftler Meillet erscheinen.<sup>2</sup>

Es berührt gegenüber solchen vorgeschichtlichen, sprachwissenschaftlichen und rassenkundlichen Zeugnissen, vor allem aber gegenüber dem Zusammenstimmen der Zeugnisse aus den drei bezeichneten Forschungsgebieten, seltsam, wenn heute wieder (wie vor hundert Jahren, als alle diese Forschungen zunächst nach verwertbaren Zeugnissen suchten) von einzelnen Wissenschaftern das Indogermanentum als Wanderhirtentum asiatischer oder südosteuropäisch-westasiatischer Serkunft aufgefaßt wird, so etwa von dem obengenannten schwedischen Sprachwissenschafter Charpentier, der allerdings Vorgeschichte und Rassensorschung kaum ber ücksichtigt, so aber auch von dem deutschen Vorgeschichtsforscher Wahles und dem deutschen Sprachwissenschafter Güntert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Urheimat der Indogermanen vyl. Charpentier, Jämförande indoeuropeisk språkvetenskap, 1926, besonders den Abschnitt: Det indoeuropeiska urhemmet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ernoult: Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 1932, S. VIII und XIII.

<sup>3</sup> Wahle, Deutsche Vorzeit, 1932.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Güntert, Jur Frage nach der Urheimat der Germanen, Deutschkundsliches, Beiträge zur neueren Literaturgeschichte, Festschrift für Friedrich Panzer, 1930, S. I ff.

Besonders Vertreter bestimmter "Kulturfreislehren" vermeinen, daß von ihnen betonte Gesittungszusammenhänge sich nicht anders deuten lassen als durch die Annahme, die Urheimat der Indogermanen liege "irgendwo im Osten", die Indogermanen seien die Nachbarn "innerasiatischer Viehzüchterstämme" gewesen.<sup>1</sup>

Man kann die Frage nach der Serkunft des Indogermanentums nicht von der nach der Ferkunft der nordischen Rasse trennen. Die nordische Rasse ist aber nicht in Usien oder in Südosteuropa entstanden, sondern in Mitteleuropa, wie ich in meiner "Rassenkunde des deutschen Volkes" darzulegen versucht habe und wie Reche betont in seiner kurzen Übersicht "Die Urbevölkerung Morddeutschlands". Für die ostische (alpine) Rasse, die in den leiblichen Sauptmerkmalen mit der innerasiatischen Rasse einerseits, der ostbaltischen andererseits übereinstimmt, ergibt sich leicht die Unnahme asiatischer Serkunft, und diese Unnahme ist von den meisten Vorgeschichts- und Rassenforschern ausgesprochen worden, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben.3 Eine Ableitung der nordischen Rasse aus Usien ist schon gegenüber dem alten Menschenbilde Innerasiens nicht möglich, aber auch nicht durch irgendeinen rassenkundlichen Fund aus dem Boden Usiens zu stütten.

Frhr. v. Lickstedt, Rassenkunde und Rassengeschichte der Menscheit, 1933, nimmt zwar eine Entstehung der nordischen Rasse oder doch einer "protonordischen" Vorstufe dieser Rasse in Usien an, wie vor ihm verschiedene englische Sorscher gegenüber den hochgewachsenen schlanken Blonden Usiens von einem "protonordischen" Menschenschlag (protonordies) gesprochen hatten. v. Lickstedt nimmt dann (S. 264/65, 267, 276, 450, 481) eine Abwanderung dieser "Protonordischen" aus Südsibirien nach Europa an, die in das spätere Magsalénien falle; in Europa hätten sich diese "Protonordischen", nachdem sie im Tardenoisien von Osteuropa gegen Westen und Norden vorgerückt seien, zu den nordischen Indogermanen entwickelt.

P. Roppers, Die Religion der Indogermanen in ihren kulturhistorischen Beziehungen, Anthropos, Bd. 24, 1929, S. 1089.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Sonne, Jahrgang IX, Zeft 10, 1932, S. 445 ff.

Topinard, Anthropologie, übersett von Veuhauß, 1888, S. 440; Jaborowski, Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris. Bd. X, 1899, S. 705; Ripley, The Races of Europe, 1900, S. 470; Peake, Journal of the Anthropological Institute, Bd. 46, 1916, S. 160; Christian, Vorund frührgeschichtliche Völkerwanderungen im vorderen Orient, Anthropos Bd. 15/16, 1921/22, S. 580; Boule, Les hommes fossiles, 1923, S. 353; Scheidt, Die Rassen der jüngeren Steinzeit in Europa, 1924, S. 86 und 99/100; Reche unter "Ofnet" im Reallexikon der Vorgeschichte, Bd. 9, 1927, S. 164; Martin, Lehrbuch der Anthropologie, Bd. II, 1828, S. 787.

Man kann aber die asiatischen Blonden nicht als ureinheimisch, als in Usien entstanden ansehen — auch wenn man Usien, wosür einiges spricht, als das Gebiet der Menschwerdung und der frühesten Rassen-bildung der Gattung Mensch, auch der frühesten Vorstusen der nordischen Rasse ansieht, auch wenn man ferner einige europäische Rassen der Altesteinzeit aus Usien ableiten dürste und die breitgesichtigesturzköpfigen Menschenschläge Alteuropas aus Usien ableiten müßte (vgl. oben) — und zwar deshalb nicht, weil schon ein Teil der Rassen, wenn nicht alle Rassen des europäischen Jungpaläolithikums als einheimischeuropäisch erscheinen und weil die langschädligen oder die lange bis mittelekurzschädligen europäischen Menschenschläge der Jungsteinzeit sich als Fortbildungen jungpaläolithischer Rassen Europas erklären lassen.

Serner sind die asiatischen Blonden, die v. Lickstedt als "protonordisch" auffaßt, zum Teil sicherlich, zum Teil wahrscheinlich als
Satem-Indogermanen oder Reste von (sprachlich zum Teil türkisch,
zum Teil mongolisch gewordenen) Satem-stämmen anzusehen, meistens
als Reste von Sakenstämmen, und damit erweisen sie sich als Linwanderer eines viel jüngeren Zeitabschnitts, als daß man ihnen gegenüber
noch von "protonordisch" sprechen könnte. Die Satem-Sprachen stellen
ja gegenüber den Rentum-Sprachen eine jüngere Stufe der indogermanischen Sprachen dar. Le ist nicht möglich, Kentum-Indogermanen aus den asiatischen Wohngebieten der Satem-Indogermanen
abzuleiten. Die "Protonordischen" sind aber hauptsächlich Rassenreste
von Satemstämmen.

v. Eickstedt will sogar die Tocharer als "protonordisch" ansehen, die zwar der älteren Lautstuse des Indogermanischen angehören, die aber ihrer Serkunft nach vom keltisch=italischen Kreise der indogermanischen Völker, also von Mitteleuropa (vgl. S. 209 und 228) gar nicht zu trennen sind. Das S. 209 erwähnte repassivum des Tocharischen stellt eine verhältnismäßig so junge sprachliche Erscheinung dar, die sich eben nur noch bei Kelten und Italikern hat bilden können, daß bei den ostturkstanischen Tocharern an "protonordische", also doch vors oder urindogermanische Beziehungen des Ortes und der Zeit nicht gedacht werden kann.

Ist oben ausgeführt worden, daß die "Indogermanenfrage" ohne rassenkundliche Erwägungen, also allein aus Erwägungen der Sprachwissenschaft und der Vorgeschichtsforschung nicht zu lösen sein wird, so muß gegenüber der (bei einigen englischen Korschern und bei v. Eickstedt sich sindenden) Annahme "protonordischer" Asiaten betont werden, daß die "Indogermanenfrage" sich ohne sprachwissenschutliche Erwägungen auch nicht lösen lassen wird. Die Annahme v. Eickstedts begegnet ferner der Schwierigkeit, daß zwar alte Auswanderungen von Europäern nach Asien sich vorgeschichtlich deutlich genug abheben (vgl. S. 203/04), nicht aberirgendeine Einwanderung aus Asien und im Zeitabschnitt des Magdaléniens und Tardenoisiens, aus der sich das Indogermanentum Mitteleuropas erklären ließe. Sierzu vgl.

auch Bayer, Der Kulturverlauf im Steinzeitalter, Zeitschrift für Ethnologie, 3d. 51, 1919, S. 175 ff.

Sieht man von der rassischen Zusammensezung des frühen Indogermanentums einmal ab und betrachtet die Indogermanenfrage nur von der Seite der Vorgeschichtsforschung, so wird man in Alteuropa vergeblich nach denjenigen Wanderungen von Gefäß- und Geräteformen suchen, die auf eine Zuwanderung starker erobernder Stämme von unverkennbarer Ligenart aus dem Osten oder Südosten oder aus Asien hindeuten könnten. Es ist oben bei Betrachtung der Grundlagen des frühesten Chinesentums (S. 203 ff.) dargelegt worden, wie sich schon seit 3000 v. Chr. Abwanderungen europäischer Gruppen nach Usien verfolgen lassen. Gegenwanderungen von Gruppen asiatischer Zerkunft, die für Europa eine solche Bedeutung erlangt hätten wie das Indogermanentum, kennt die Vorgeschichte nicht. Die oben erwähnte zu vermutende Linwanderung der ostischen (alpinen) Rasse im Mesolithikum war eine stille Einsickerung, die nichts von Eroberung an sich hatte und zur Gesittung Alteuropas nichts Wesentliches beitrug.

Daher befinden sich diejenigen, die eine Linwanderung der Indogermanen aus dem östlichen Europa oder aus Usien behaupten, auch in einer gewissen Verlegenheit: sie vermögen nicht diese von Osten eindringenden Indogermanen irgendwo in Usien rassenstundlich oder vorgeschichtlich sinnvoll anzufnüpfen, es sei denn durch voreilige Schlüsse aus den Unnahmen einzelner Vertreter bestimmter "Kulturfreislehren", so 3. B. aus der Unnahme einer Zugehörigfeit der Indogermanen zu einem asiatischen Kulturfreise vaterrechtlicher Wanderhirten.

Wahle muß sich daher in seiner "Deutschen Vorgeschichte" (1932) darauf beschränken, eine Linwanderung der Indogermanen "von Osten" (S. 68) zu behaupten und dem (S. 248) hinzuzusügen, daß "eine genauere Ortsangabe absichtlich vermieden" werde. Dabei schreibt Wahle den Indogermanen die Gesittung des Streitart- oder Linzelgrabvolkes in Jütland zu, dessen zerkunft aus dem Osten sich schwer- lich nachweisen lassen wird — nichts in seiner Gesittung deutet auf oste europäisch-asiatische Beziehungen —, und serner teilt Wahle (S. 69) den Indogermanen doch auch die "Tonbecher und schnurverzierten Amphoren" zu, also die Gesäßformen der thüringisch-sächsischen Schnurkeramiker, deren Verbreitung von Mitteldeutschland nach Südrußland zwar bekannt ist, nicht aber deren umgekehrte Wanderung.

Wären die Indogermanen ursprünglich Wanderhirten südosteuropäischer oder westasiatischer Zerkunft gewesen, so hätten sie den in diesen Gebieten seit alters gezüchteten Esel und das Maultier auf ihren Eroberungszügen verbreiten müssen. Den Esel haben aber die pferdezüchtenden und pferdeopfernden Indogermanen erst nach ihrem Zusammenstoß mit den Völkern Vorderasiens kennengelernt. Den indogermanischen Sprachen sehlt ein gemeinsames Wort für "Esel". Das gotische asilus ist einem lateinischen asinus nachgebildet, und lateinisch asinus wie griechisch onos sind wahrscheinlich aus einem kleinasiatischen Worte (kaukasischen, alarodischen Sprachstamms) osonos abzuleiten.

Der Esel spielt eine Rolle in der Urzeit aller Völker semitischer Sprache und der ihrer Nachbarn, so auch schon im vordynastischen Algypten, also dort schon im 4. Jahrtausend v. Chr. In Syrien und Palästina tritt der Esel in der Jungsteinzeit als gebräuchliches Lasttier auf. Auch Abraham hatte "Schafe, Rinder, Esel, Eselinnen und Ramele" (I. Mose 12, 16). In den semitischen Sprachen sinden sich auch alte Wörter für den Esel ('atanu und himaru). In keiner Schicht Alteuropas aber ist der Esel zu finden. Er wird bei Somer nur an einer Stelle genannt: Ilias XI, 558. Die homerischen Zellenen der Zeit um 800 oder 700 besaßen anscheinend durch Erwerbung von kleinasiatischen Völkern nur wenige Esel zur Erzeugung von Maultieren. Nach Alteuropa drang der Gebrauch des Esels besonders von den Ländern um das Schwarze Meer aus vor, nach Italien wahrscheinlich in der Bronzezeit. Die Römer erst brachten den Esel nach Gallien, von wo er den Germanen und von diesen den Slawen übermittelt wurde, deren Sprachen auch die lateinische Bezeichnung asinus übernommen haben. Da der Esel in Landschaften mit größerer Seuchtigkeit nicht gedeiht, sondern dorthin immer wieder neu eingeführt werden muß, ist er bei den Indogermanen als ursprüngliches Saustier nicht zu erwarten, falls diese aus dem jungsteinzeitlichen Mitteleuropa stammen, müßte aber bei ihnen erwartet werden, wenn sie "aus dem Often" einge= mandert mären.

Von sprachwissenschaftlicher Seite ist die Entdeckung der Tocharer in der ostturkistanischen Gase Turfan gelegentlich als ein Anzeichen der asiatischen Serkunft der Indogermanen gewertet worden. Auch Eduard Meyer hat in den Jahren nach Entdeckung des Tocharertums wieder die Annahme einer asiatischen Urheimat der Indogermanen erwogen.<sup>2</sup> Die eingehendere Erforschung des Tocharertums und der tocharischen Sprache, zumal die Entdeckung der Zugehörigkeit der tocharischen Sprache zum Italischen (Lateinischen), Reltischen und Germanischen und die

<sup>1</sup> Kluge, Deutsche Sprachgeschichte, 1920, S. 36.

<sup>2</sup> Eduard Meyer, Alte Geschichte und Prabistorie, Zeitschrift für Ethnologie, 28. 41, 1909, S. 294.

Tatsache des "europäischen" Aussehens der blonden Tocharer, hat aber die aus dem Tocharertum gewonnenen Linwände gegen eine europäische Zerkunft der Indogermanen bald verstummen lassen.

Sobald die Forschung bemüht ist, zur Erhellung der "Indogermanenfrage" die Zeugnisse der Vorgeschichtsforschung, der Sprachwissenschaft und der Rassenkunde gleichermaßen zu bes denken und die Vereinigung dieser Zeugnisse zu einem einheitlichen Bilde des frühesten Indogermanentums zu versuchen, werden ihre Blicke auf das jungsteinzeitliche Mitteleuropa und auf eine Gruppe



Rarte II. Vereinfachende und zusammenfassende Darstellung der Kroberungszüge des Satem-Indogermanentums von Südosteuropa aus.

überwiegend nordischer Rasse gelenkt werden, zugleich auf eine Gruppe mit adelsbäuerlichen Anschauungen in Glauben, Recht, Kunst und Sitte. Darum haben Schuchhardt und Menghin Thüringen als das Kerngebiet des frühesten Indogermanentums bezeichnet.<sup>1</sup>

Die gemeinsame nordische Rassenherkunft der Serrenschichten der Völker indogermanischer Sprache — deren Urheimat er "in den Tä-lern des Sindukuschs" suchte — hat als erster J. Krüger ausgesprochen in seiner "Urgeschichte des Indogermanischen Völkerstammes in ihren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schuchhardt, Alteuropa, I. Aufl. 1919; Menghin, Einführung in die Urgeschichte Böhmens, Anstalt für subetendeutsche Zeimatforschung, Vorgeschichtliche Abteilung, Seft I, 1926, S. 55/56.

Brundzügen wiederhergestellt" (1855). Der Erste, der der Ableitung der Indogermanen aus Usien widersprach und Europa als indogermanische Urheimat ansah, war der englische Sprachforscher Lat ham (Elements of comparative Philology, 1862, S. 611 ff.). Der jüdische Sprachforscher Lazarus Geiger hat als erster die Anschauung vertreten, die Urheimat der Indogermanen sei in Deutschland zu suchen, so in seiner "Entwick-lungsgeschichte der Menschheit" (1871), S. 120 ff.

Durch voreiligen Unschluß an die Auffassungen von Vertretern einzelner "Kulturfreislehren" wird in jungster Zeit versucht, den ursprünglichen Indogermanen ein Wanderhirtentum schreiben und ihre Bäuerlichkeit zu bestreiten. Wenn man hierbei bis vor die Jungsteinzeit zurückgeht, so gerät man in Zeitabschnitte, wo bei allen Menschengruppen der Erde ein eigentliches Zauerntum erst im Entstehen war. Die Entstehung des alteuropäischen Bauerntums ist bisher nach Zeit und Ort noch nicht erhellt worden. Doch sind in dem Zeitabschnitt, in dem das Indogermanentum sich entfaltete, in Alteuropa schon die bäuerlichen Gruppen der Bandferamifer, diese wahrscheinlich eine Zackbau treibende Gruppe, die der Megalithkeramiker, von denen vielleicht der Pflugbau ausging, und die der Schnurkeramiker vertreten. Dabei erscheinen die Schnurkeramiker als die minder bäuerliche Gruppe, weil sie bei ihrer Ausbreitung im eroberten Land zeitweilig minder seßhaft werden mußten.

Sie mögen auf Wanderungen zwischen Ernte und Aussaat den Anschein von Wanderhirten geboten haben, ihre Pflugrinder den Anschein von Rindern eines schweisenden Sirtentums. Aber die adelsbäuerlichen Anschauungen regen sich bei den Völkern indogermanischer Sprache am eindrucksvollsten und ausschließelichsten eben bei den zerrenschichten dieser Völker, zu deren Geschlechtern die Schnurkeramiker jeweils den Kern und die Mehrzahl gestellt zu haben scheinen. Das ist S. 32 schon erwähnt worden.

Vor Erscheinen von Darrés Buch "Das Bauerntum als Lebenssquell der Nordischen Rasse" (I. Aust. 1929, 2. Aust. 1933) konnte es auch aussichtsreicher erscheinen, mit Kern, Stammbaum und Artbild der Deutschen und ihrer Verwandten (1928) in der fälischen (dalischen) Rasse und bei den (fälischenordischen) Megalithkeramikern Nordwesteuropas die Wurzeln des alteuropäischen Ackerbaus zu suchen, in der fälischen Rasse einen zur Seßhaftigkeit geschaffenen breitshoch gebauten Bauernschlag, in der nordischen einen zur Bewegung geschaffenen schlankshoch gebauten birtenschlag zu erblicken. Gegen solche Annahmen vermag aber gerade die Bäuerlichkeit der Satem-Indogermanen zu zeugen,

denn bei den Satem-Indogermanen hat bisher noch niemand einen nennenswerten Linschlag fälischer Rasse vermutet. Der belle Einschlag im Satem-Indogermanentum wie im Zellenentum ist fast gänzlich der nordischen Rasse zuzuschreiben. Un der ursprünglichen Bäuerlichkeit gerade der von der mittleren bis unteren Donau stammenden Ferrenschichten der Fellenen zweifelt heute niemand mehr. Noch in verhältnismäßig später Zeit hießen im hellenischen Sizilien die Adelsgeschlechter und die vornehmen Samilien, auch die städtischen, die keinen Grundbesitz batten, geomorroi, d.h. "Landbesiger". Aber die Bäuerlichkeit haftet auch den Satem-Indogermanen ursprünglich an, wie dieses Buch darlegen sollte. Sie spricht sich besonders eindrucksvoll im Mazdaismus der Derser aus, und sie ist bei einzelnen Iraner- und Sakenstämmen nur da aufgegeben worden, wo die Landschaft einen Uckerbau nicht mehr zuließ und zu einer Urt Almwirtschaft oder zum Steppenhirtentum zwang.

Im persischen Awesta (Widewdat 3,30) wird gefragt, welches der Kern des Mazdaismus sei. Darauf erfolgt die kennzeichnend adelsbäuer-liche Antwort: "Wenn man tüchtig Getreide baut, o Spitama Zarathuschtra. Wer Getreide anbaut, der baut das Uscha (das Recht, das Seil) an."

Ofters wird die germanische Völkerwanderung angeführt als Unzeichen für eine unbäuerliche und unseßhafte Rastlosigkeit, auf ein Mur-Kriegertum der Germanen, ja als Ausdruck eines germanischen Wanderhirtentums. Dem gegenüber weist ein Kenner des Germanentums, Neckel, in seinem Buche "Altgermanische Kultur" (1925) auf die Versöhnlichkeit und die Schänung des Friedens hin, die dem germanischen Wesen zugrunde liegen (S. 67). Der gleiche Medel betont auch an anderer Stelle (Die altnordische Literatur, 1923, S. 7) "Züge von Friedlichkeit, Duldsamkeit, Freude an fremder Tüchtigkeit und Gefühl für Maß und Würde", die das Germanentum kennzeichneten, und führt gegenüber den "Völkerwanderungen" aus: "In Wirklichkeit haben die Rubepausen zwischen den Wanderungen viel mehr Zeit ausgefüllt als diese selbst. Die Goten 3. B. haben jahrhundertelang an der unteren Weichsel geackert und ihre Rühe gemolken, ehe sie von dort weiterzogen nach Südrußland. Dann wurden sie allerdings bald durch die Lockungen der Städte in einen längeren Kriegszustand hineingezogen. Aber kaum war Italien erobert, so trat wieder Friede ein." — Außer der germanischen Völkerwanderung dient das Wikingszeitalter der Mordgermanen, die Welt der Islandischen Saga, öfters dazu, ein germanisches Mur-Kriegertum und eine germanische Unstäte zu erweisen. Gegen solche verkehrten Vorstellungen wendet sich ein anderer Renner des Germanentums, Andreas Seusler (bei Mollau, Germanische Wiedererstehung, 1926, S. 177 im Abschnitt "Sittenlehre"), indem

er zeigt: "Unsere Sagahelden sind samt und sonders Waffenkundige, die auf eigenen und fürstlichen Kriegsfahrten ihren Mann stellen; den größten Teil ihres Lebens aber erfüllt die Besorgung ihrer Güter." —

Le scheint so, als hätte eine gewisse städtische Auffassung von einem friedfertig dahinlebenden, sich beugenden Bauerntum auch in der Forschung die Erfassung des bäuerlichen Ferrentums der Indosgermanen verhindert.

Die Linsicht in die Bäuerlichkeit der ursprünglichen Indogermanen wird heute durch diejenigen "Kulturkreislehren" gehemmt, die in ihren Begriffsbildungen dazu neigen, nur Sirtenkrieger als Eroberer und als Ferrenschichten einerseits und nur sich unterwerfende Pflanzer oder Sackbauern als Unterschichten andererseits anzunehmen, diese meist mit mutterrechtlicher Verwandtschaftsordnung, jene mit vaterrechtlicher. Solchen "Kulturfreislehren" muß die Linordnung des vaterrechtlichen Bauernkriegertums der Indogermanen schwierig werden. Der mit dem Pferd bespannte Streitwagen und das Getreide sind aber für das ursprüngliche Indogermanentum und sein Bauernkriegertum geradezu sinnbildlich. Das hat recht wirkungsvoll schon Arbois de Jubainville in seinem 1877 erschienenen Werke "Les premiers Habitants de l'Europe" ausgedrückt, wo er (S. 138) von den Indogermanen sagt: "Der Wagen und das Korn haben für sie zu den Grundlagen einer Macht beigetragen, die der Macht derjenigen Rassen unendlich überlegen war, die vor ihnen im gleichen Erdteil [Europa] gelebt hatten." — Damit ist wiederum nicht gesagt, die Vorväter der Indogermanen seien gleichsam "von jeher" bäuerlich gewesen. Huch sie haben im Mesolithikum die Menschheitsstufen der Sammler, der Jäger und Sischer erklimmen muffen. Aber als Indogermanen hatten sie die Stufe der Pflugwirtschaft erreicht.

Auf diesem adelsbäuerlichen Indogermanentum baut sich aber alles auf, was im Kreise der Völker indogermanischer Sprache und so auch im Abendlande und beim deutschen Volke an edelsten Werten geschaffen worden ist. Auch fremdvölkischer Geist, der den Indogermanen und dem Abendland zugetragen worden ist, hat eine — im Sinne des reinen Indogermanentums — edle Ausgestaltung jeweils nur dadurch erfahren, daß er sich dem angestammt-indogermanischen Geiste, soweit es möglich war, angleichen konnte. Soweit aber fremdvölkischer Geist sich unverwanzbelt oder wenig verwandelt im Kreise der Völker indogermanischer Sprache und so auch im Abendlande durchsetzen konnte, zeigt solche Durchsremdung jeweils schon einen begonnenen oder fort-

geschrittenen Zerfall dieser indogermanischen Volkheiten an. Jeder solche Zerfall — das können die Darlegungen dieses Zuches zeigen — steht aber in Wechselwirkung mit dem Aussterben und der Zerkreuzung der überwiegend nordischen Geschlechter in diesen indogermanischen Völkern. Indogermanentum ist zur Erhaltung seiner edlen Größe immer auf das Zestehen eines kraftvollen Volkskerns nordischer Rasse angewiesen. So gehört auch die Erhaltung und besser noch: die Mehrung des nordischen Rasseneinschlags im deutschen Volke zu den vornehmsten Aufgaben dieses Volkes.

Die Zeugungswerte des deutschen Volkes und seiner Brudervölker germanischer Sprache — also der Völker, denen heute noch ein starker Linschlag nordischer Rasse eigen ist — liegen in den erblichtüchtigsten Samilien vorwiegend nordischer Rasse in allen Ständen dieser Völker, und die Bildungswerte für diese Völker liegen im Geiste des Indogermanentums, für uns Deutsche wie für alle Germanen vor allem in Perser, Sellenen- und Römertum und im frühen Germanentum selbst.

Die Linheit unseres Volkes ist besonders durch den alle Stämme verbindenden Linschlag nordischer Rasse gegeben und die Linheit unserer Bildung durch die Geisteswerte des Indogermanentums. Von dieser Überzeugung aus wird sich auch der Streit schlichten, ob wir zu unserer Bildung mehr des Sellenenund Römertums, der "Antike", bedürfen oder mehr des "germanischen Altertums". Für unsere Bildung, wenn sie echt und zugleich arterhaltend, wenn sie lebenssteigernd mitwirken will, ist der Geist reinen Indogermanentums wertvoll, wo immer er sich geregt hat und regt. In jedem der großen Indogermanenvölker haben sich aber einzelne Werte der nordischen Rassensele besonders beispielhaft und vorbildlich ausgedrückt.

### A. Schriftstellerverzeichnis

Ubulyhsi 184, 185 Uischylos 116 Ulan 164 Ulerandros 116, 118 Ummianus Marcellinus 114, 126, 164 Undersson 180, 204, 205 Urbois de Jubainville 240 Urrianos 66 Uvienus 67

Baber 82 Babinger 132, 140 Bachhofer 59 ff. Baehr 61 Baelz 169, 177, 194, 196, Barrow 196, 197, 198 Bartholomä 107 Bayer 235 Bellew 92 Bernhöft 43 Bernier 72 Bezold 210 Bibbulph 77 Blakiston 82 Blanchard 219 Bleichsteiner 164 Blochet 127 Bogbanow 148 Boed 71 Bonvalot 154 Bost 228 Bosch=Gimpera 228 Boule 233 Bourne 83 Brunnhofer 22, 23, 135 Bühler 14 Bunak 221 Burchard 195 Burnes 76f. Buschan 75, 80, 82, 135, 138, 144, 165, 192, 193, 224 Burton 159, 160, 166 Byban 135, 159

Capus 79, 154, 152 Carruthers 173, 175, 191, 218 Chamberlain, S. St. 55 Chantre 144, 147, 183, 225 Charpentier 232 153, Chavannes 142, 169, 212, 218 Childe 17, 18, 203, 209, **Christian** 220, 233 Clarke 81 Clauß 37, 52, 104, 112, Clemen 107, 132, 133 Coq, v. Le 169, 177, 208, 210 ff. Conraby 203, 205 Cordier 82 Crooke 68 Cunningham 68 Curtius 117 Curtius, Quintus II3

Dames 89 Danilow 136 Darré 238 Datta 90 Davis-Thurnham 77 Deblenne 83 Delius, v. 53, 56f. Deniker 75 Deubner III Diefenbach 225 Dieterich 135, 170 Donner 171 Dopst 120 Douglas 185, 203 Drew 68, 74f. Dschawachischwili 226 Dubois 182 Dutreuil de Rhins 215 Dutt 37

Æchart 130 Eickedt, frh. v. 68, 87, 233, 234 Elphinstone 92, 95 Erdmann, v. 185 Ernoult-Meillet 232 Erkes 81, 84 Ersch-Gruber 223

Sawcett 230 Findeisen 176 firdausi 133
fischer-Wieruszowski 9
flor 306.
florival, de 221
forst-Battanlia 185
forke 198
forrer 22
françois 83
franke 167, 210
fraser 73, 92

Galenos 67 Gallienus, Claudius 162 Barbe 43, 63 Gardner 114 Gauthiot 154 Geiger 112, 238 Geldner 35, 107 Gerland 92 Beyer 105 Gibbons 190 Bobineau 84, 130, 138f. Boethe 131 Goeg 27, 37, 42, 46 Goloubew 67, 131 **Gordon** 151, 217 Goroschtschenko 159 Graul 71 Grenard 215 Broot, de 166 Grum=Grschimailo 215 Grünwedel 206, 208 Bünther 15, 17, 37, 48, 87, 114, 132, 148, 158, 229 Büntert 205, 232 Güglaff 195

Saas 179
Saberlandt 76
Saddon 144
Saectel 39
Sagen 80
Sahn 32, 183
Sammer: Purgstall, v.
187, 189
Sartmann 132
Sasselt, van 80
Sauer 48
Saupt 224
Savell 66
Sarthausen, v. 182

Hedin, v. 147 Heiderer 224 Seiler 54 Hellwald, v. 77, 147 Henry 83 Herakleides v.Pontos I 13 Herbordt 93 Herbst 186 Serodotos IOI, ICG, IO8, 109, 113, 115, 164, 220 Zerrmann 166, 212 Sertel 99, 107 Seusler 239 Hilden 174 Sill 114, 120 Sillebrandt 14, 15, 34, 52ff., 56, 58 Hilzheimer 9, 28, 29, 97 Sirth 22, 209 Holdich 91 Hollerbach 207 50mmel 29, 221 Hopfins 42 Soussay 138f. Soworth 185 Suc 219 Kübschmann 225 zügel, v. 72f. Zumboldt, v. 70, 182 züsing 22 f., 97, 134

Ibn Arabschah 187 Isaak 149 Iseki 201 Iackson 107 Iohannsson 13 Iohnston 71 Ioyce 80, 1526., 157, 178, 216 Iunker 154 Iusti 97

Rappers 226
Raibel II3
Ralidasa 64
Rämpser 200
Rarun I73
Reane 91
Rasi I43
Rern 238
Reyserling 68
Rhanikoss I43, I82
Rirkpatrick 73
Rlaatsch 212
Rlaproth I64, I68, I71, I82
Rleiweg de Iwaan 80
Rluge 216, 236

Rönig 108 Roppelmann 205 Roppers 233 Rornemann 119 Rosmas 170 Rossinna 22, 227 Rraft 228 Aretschmer 13, 16, 21 f., 86 Rrüger 237 Rtesias 60 Ruhlenbeck 100 Ruhn 154 Rühnel 9 Rumaraswami (Coomaraswamy) 24 Rümmel 204 Rummer 102, 110 Rung=Tse 179, 204 Rury 179 Rynast 49

Lalajan 221 Lamb 185 Lane-Dool 145 Langlès 187 Lao-Tse 179 Latham 238 Lechler 205 Leclerc 83 Lefèvre 200 Legendre 83, 178 Lemke 186 Leny 148 Leuschner 200, 201f. Lévi 208 Levier 226 Liétard 84 Lommel 107 Luschan, v. 138, 144

Macmunn 90 Maladowski 93 Malcolm 137 Mänchen-Kelfen 159, 176f. Marcellinus s. Ammianus Marcuse 69 Marquart 209 Martin 131, 187, 233 Maury 71 Meillet 232 Meiners 193 Meißner 28 Menant 142 Menghin 17, 19, 31, 204, 209f., 227, 237 Meng-Tse 179

Mergenthaler 9
Merhart, v. 159, 160
Meyendorff 174
Meyer, E. 22, 99, 236
Minnigerode 43
Minns 157, 159
Modi 98, 101
Mötefindt 30
Morgan, de 222
Morgenstierne 93 f.
Moses von Thorene 221
Muir 38, 41
Müller, M. 51, 230

Viansen 19, 20, 221, 225 Viedel 26, 239 Viegelein 35, 36, 43, 47, 104 Vieumann 60 Viensche 53, 108 Vioradze 183 Vioradze 188 Viollau 239 Vivessen 81

Oldenberg 36, 48, 54, 56, 104, 122f.
Oppenheim, Frh. v. 28
Oufeley 137

Pallas 174 Parker 171 Paruck 125 Pauly-Wissowa 211 Pausanias 27 Peake 20, 233 Denka 230 Piétrement 98, 138 Dittard 142, 144, 225 Plaetschke 183, 226 Platon 117 Plinius 211 Plutarchos 113 f. Polat 136, 141, 143 Polo, Marco 135, 177, 186 Polybios 97 Pottinger 89, 139 Porzig 86 Prichard 68, 92, 139, 195, 200 Drofopios 169 Protov 176

Quintus Curtius II3

Radde 226 Radloff 175

Rapson 89 Read 180 Reche 233 Reinegg 182 Reinerth 228 Reigenstein 104 Regius 22 I Richard 82 Richter 33 Richthofen 149, 166, 167, 170, 203, 211 Ripley 233 Risley 68, 71, 78 Robertson 74, 75, 78, 80 Rosen 181 Rosthorn 203 Rostovzest 157, 162 Roß 66, 204

Saller 230 Sarre-Ferzfeld 9, 106, 109, 115, 123, 125f., 129, 161, 165 Scheidt 233 Saussure 203 Schemann 139 Schendrikovskij 177 Schindler 89, 137, 144, 225 Schlagintweit:Sakülünski 75, 217 Schmidt, Emil 72, 141 Schmidt, Zubert 20, 204, 205 f., 210 Schott 160, 166, 171, 172, 184 Schrader 101 Schroeder 36 Schroeder, v. 73

Schuchhardt 17, 19, 96, 227, 229, 23 I, 237 Soult, 21. 80, 150 Schulz, W.104, 108, 209 Schulze 57 Schulze 209 Schuyler 149 Schwantes 17, 229 Schwarz, v. 128, 134 f., 150, 165 Schweizer-Lerchenfeld 143 Seeland 173 Shaw 147, 150, 152, 153 Siebold, v. 195, 200 Sieg 208 Siegling 208 Smith 71, 72, 168 Sofer 225 Specht 209 Spiegel 98, 110, 121 Sprodhoff 17, 227, 229, 23 I Stiehl 9, 93, 174f. Stobaios 37, 67 Strzygowski 132, 161, 206 f., 224 Stübe 185 Sykes 152, 153, 218 Tafel 219 Tallgren 159 Terrien de Lacouperie 203 Thorel 82 Thurston 71 Tieffenthaler 72 Tilat 14

Ting 84 Topinard 233 Treidler 163 Trinkler 75, 151, 215

Ujfalvy, v. 65, 74f., 78, 118, 134, 142, 148, 149, 154, 166, 211

Vasmer 16, 156, 180 Vial 81 Virchow, v. 19, 20, 226 Vogel 163

Wable 232, 235
Wable 232, 235
Walbschmibt 214
Waring 137, 141
Weber 38, 41
Weiß 140
Wesenbonk, v. 107, 122
Westermarck 110
Williams 203
Wilson 225
Winter 115
Wolff 15, 98
Wood 150, 152
Wulsin 178
Wüst 23

Xenophon 113

Rule 185

3aborowsti 19, 74, 94, 98, 135, 142, 144, 148f., 153, 160, 171f., 182, 183, 233
3immer 33, 36
3immermann 148

### Schlagwörterverzeichnis

Timfowsfi 197

Uckerbauer 30, 81, 98 f., 159, 169, 212, 238 f.
Ubelsbauerntum der Indogermanen 26, 32, III, 232
Ufghanen 89 ff., 160; leibliche Merkmale 91; seelische Eigenschaften 91 f.
Ufridi 91
Uhnenverehrung 100
Uhriman 105
Uhura Mazda 105 f.
Ukbar 188
Ulanen 161, 164
Ulerandersarkophag 115 f.

Unahita, Göttin 123, 224 Unahitaverehrung 122f. Unau, Funde von 19, 96 Uraber 128, 134f. Urabische Philosophie 131 Urier 13f., 35, 38f., 80, 96; Begriff 13, 18; Urheimat 14, 97; 3erfall des arischen Indertums 46f., 65 Urmenier 12, 20, 220f.; leiblich 225; nordischer Einschlag 225; Sprache 225 "Uschrama" 51 Usiatisch 180 Uttila (Egel) 184 Augen, grüne 92, 166; mandelförmige II5; japanische 200; Farben bei Japanern 200 Alurangseb 189 f. Alusmerze, Minderwertiger 61, 66, II0; innerhalb des Mazdaismus I28; bei den Stämmen des Pamirs und des Findukusches 74 Aussehen, "arisches" 217, 218; europäisches 78, 94, 197; unjapanisches 200 Ausseyen erbkranker Kinder II0 Awestadichtung 14 f., 98, 109, II0f.

Badakschi 75 Baltische Gruppe 229 Bandkeramik 16 ff., 204, 227 f. Batu 185 Bauernkriegertum 25, 29, 95, 98, 101, 108, 111, 207, 232f., 238f. Bekehrungseifer 112 Belutschen 89f. Bemalte Keramik 16, 80, 209 Bestattung 27 Bhagavadgita 55, 56, 62 Bithynier 220 Blondheit 23 f., 36; asiatische 234; bei den Indiern 23 f., Airgisen 172 Boddhisattwa 59 f.; bildliche Darstellung 59f. Brahmanen 38, 40, 52, 70 f.; leiblich 41, 70f. Buddha 53 ff.; Zeimat d. B. 57 Buddhismus 52ff., 190f.; Ehe und Rinderlosigkeit 59; Glaubenslehre 52; Rastenablehnung 56 Büffel 33 Burjaten 176f.

Chalder 221 Chinesen 194 ff.; Gesittung 202; Ursige d. Ch. 202 Cromagnon-Rasse 213

Darben 74 Darwinismus 66 Drawida 87 Dschingis-Ahan 185 Duldsamkeit, religiöse 112

Ebenburt 39 Ehe 42, 59, 101; losigkeit 108 Einschläge, innerasiatischer Rasse 87; negrider R.87; vorderasiatischer R.87 "Englische" Gesichtszüge 75 "Enthebungstyp" 52 Erbgesundheitspslege 37 ff.; im Ges senbuch 8. Manu 43; im Sachsenspiegel 44, 108 ff. Erlösungsgedanke 104 Esel 28 f., 236

familienrecht 100 feuerverehrer 153 fleisch und Geist 122 f. freiheit und Gleichheit 100 frömmigkeit d. Indogermanen 112 führergeschlechter, byzantinische 223; nordischer Einschlag bei mittelasiatischen 184 führerzweikampf bei den Indogersmanen 42, 143

Galtschas 146 ff. Gattenwahl 109 Beist, boser 105; guter 105 Beisterglaube 47 Germanentum 130 Geschlechterstaat 94, 143; verbande bei den Persern 99f. Gesenbuch 8. Manu 32, 43 Gesichtszüge, "europäische" 159 Gesinnungsgröße 130 Getreide 26, III, 239 Glaubensvorstellungen, Wandel in den 121 Götterberg 97 Götterlehre der Indogermanen 103, Götter: und Seldensagen 231 Gudschar 68

Saarfarbe 23, 75, 78, 115 Sabichtsnase 114 Sakenkreuz 33, 80, 122, 205f. zari 23 f., 34 Baustiere d. Indogermanen 29 f., 97f, 99 Hautfarbe 35, 50; Altindiens 41; der Perser 137 Heldendichtungen d. Völker indogerm. Sprache 133 Hellenen 27, 123, 130, 227 Henotheismus 107 Herrentum d. Indogermanen 240 Settiter 12 Sindutum 46, 48 Firtenkriegertum 31, 95, 111, 239 Honiggetränk (Met) 232 Bunnen 164, 169 ff., 184; weiße 65 f., 126f., 169f.

Jayan 199 Japan 199 Japaner 194 ff.; Llugenfarbe 200;

Saarfarbe 200; europäischer Einfluß 169; nordischer Einschlag 199 Jarkandi 217 Jau 2006. Javanertum 80 Illyrertum 228 Inder 22 ff.; 2lufbau, ständischer 25; Einwanderung 22, 25 ff.; Sprache 25; im heutigen Indien 85; in Java 80; Beschaffenheit, rassische 34f.; Schwinden der Reste nordischer Rasse 59f.; Leichenverbrennung 27; 3erfall des arischen Indertums 46 ff. Indien 85 f.; Eroberung 25 f.; Völfer im heutigen 85; Spuren nordischer Rasse im heutigen Indien 67f. Indogermanentum, Herkunft 227; Wesen 42; Frömmigkeit I12 Indoiraner II ff., 228, 229; Urheis mat IIff. Indoskythen 63 ff., 167, 169 ff.; (Juetschi) Abstammung 64; Aussehen 65, 66f. Joga 47f. Islam 103, 128; Iwangsbekehrung 128 Italikertum 228 Juetschi 64, 166, 167f., 196, 201f.,

Rafiren 76ff. Ralmücken 174 Raschmir 73 Rassiten 20, 28 Rasten, Ablehnung 8. 8. Buddhismus 56; Gesetzgebung 37 f.; Höhe 70; Mischlinge 45; Vermischung 62 Ratti 68 Reltentum 228 Rentum-Gruppe II, 209 Rentum:Sprachen 11, 204 Rien Run 171f. Rimmerier 157 Rind, uneheliches 43 Rinderehe 42; -losigkeit 43; -reichtum IOI Rirgisen 171 ff., 192; Blondheit 172; seelisch 173 Ronfuzianismus 179 Roreaner 195 Rschatrijas 38, 41 Rubilai Rhan 186, 205 Rultur, ukrainische 210 Rulturkreislehre 233, 238 f. Rung-Tse 179f. Rurden 142ff.

Landflucht 63 Lao-Tse 179 Lebensfeindlichkeit d. Buddhismus 53 Lebensstufen d. Alriers (Uschrama) 51 Leib:Seele 123 Leichenverbrennung 27, 231 Lolo 81, 169 Loplik 216

Makedonen, nordische Jüge II5
Mandschuren 1966.
Massaismus 95, 102 st.
Meder 96, 144
Megalithkeramik 17, 30
Mischehe 44, 98
Mithrakult 103, 121 f.; gestalt 121
Mongolen 193 f.
Mongolenfalte 195, 216; Mongolenscherschaft 65
Mongolenstämme 192
Mongolisch 163, 173, 212
Myser 220
Mystik, indische 46; d. Islams 132

Vachkommenschaft 109 Veger 135 Veuperser, seelische Jüge 139 f.; leibliche Eigenschaften 136

Ordnung d. Welt, göttl. 104 Orkhan-Ghasi 189 Ormuzd 105 Ossen 144, 164, 180 ff.; Sprace 181 Ostasien, nordischer Einschlag 194 ff.

Pathpo 217 "Palämongoliden" 194 Pamirsaken 165 Paradies 109 Parsen 141f.; leiblich 141 Darther 124 f., 160 Perser 96 ff.; arisches Verbluten 127; Aussehen 127; Bauernkriegertum 98; Kigenart, rassische 134f.; Einwanderung 99; Entnordung 119; Eheschranken 98; Geschlechterverbände 100; leibliche Merkmale der frühen Perser 112 ff.; Stände 101 Dferde 28, 97f., 236 Pflugbau 238 Pflugwirtschaft 26 Philister 12, 33, 220, 227 Phryger 220 Prognathie 37 "Protonordisch" 166, 233

Rabschputen 41, 68 Rasse, fälisch 18, 213; innerasiatisch 52; kaukasisch 13; "mongolisch"

23 I

Sprachforschung,

indogermanische

195; nordisch 18; – unter den Vieupersern 136; – Dahinschwinden im
Indertum 59; ostbaltisch 148; ostisch
18, 235; "weiße" 13; westisch 18;
vorderasiatisch 19, 37, 87
Rassenschwanke 39
Rassenschele, nordisch 42; Einfluß auf
die Religion 103; vorderasiatisch
122f.
Raubvogelgesicht 74
Rigweda-Dichtung 23, 37f.
Rothaarig 36

Sachsenspiegel 44 Saken 12, 155 ff., 172, 199, 201, 207, 219; Ausbreitung 157f.; Ausmerzen 165 f.; Begriff 155; Beschaffen-beit, rassische 162f.; Mundarten 156; "Reislaufen" 165; Wanderbirtentum 163 Sakentum, rassische Spuren in Mittelasien 172 Saladdin 145 Samojedisch 175 Sarifoli 151 f. Satem-Gruppe II, 207 Schiitentum 133 Schiwa 24, 47 Schminken, m. rot u. weiß 141, 197 f. Schnurkeramik 17 ff., 24, 209, 228 f. Schönheitsvorstellung,abendländische 222; b. d. Bellenen II4; Indern 73; Neupersern 140; nordische 115; persische 114f.; ostasiatische 194 "Schwarzknochen" 174 Seelenwanderung 45 Semitisch 14, 73 Serer 211f. Siah posch 75 Sidon, Steinsary von 117 Sikh 68f. Singhalesen 72 Skythen 155, 156 ff., 163 Sojoten 175 Sprachen, alarodische 12, 28; arme= nische 225; asiatische 204; Belutschi 89; dinesische 203 f.; im heutigen Indien 85 f.; indogermanische IIff.; nichtindogermanische 86; semitische 28; tocharische II, 208

Strobtod 143 Sufismus 132 Susa, funde 19 Tabschiken 91, 146 f. Tempelprostitution 122 Temudschin 184, 197 Tibet 219 Tierornamentik 158 Timur Lenk 186f. Ting Ling 171 ff. Tocharer 12, 169, 208 f., 234; leiblich 213; Sprache 11, 208 Tocharertum 229 Troer 220 Tschetschenen 226 Tschitrali 74 Türken, osmanische 91, 189 Turkmenen 164, 192 Turkvölker 163, 184, 187, 192; seelist 192 Usbeken 150, 165 Vaterrecht 143, 231 Vielmännerei 171 Völkerwanderung, germanische 239 Vorderasiatische Rasse, seelisch 122f.

Waischjas 38, 41
Wakhani 151f.
Wanderhirtentum 29, III, 145, 232, 239
Warna (Farbe) 38
Weden 48f.
"Weddiden" 87
Weiße Hunnen 65f., 126f., 169f.
"Weißknochen" 174
Weizen 81
Weltüberwindung 51
Weltverneinung 51
Wusun 165f.

Jarathuschtra 53, 103, 105 Jeugungshelfer 43 Jigeuner 87 Zweikampf der Führer 42, 143



### Druckfehlerberichtigung

zu gans &. R. Günther,

"Die Mordische Rasse bei den Indogermanen Asiens":

- S. 23, Zeile 22/23 lies hari-dschata,,blond-geartet" (Rigweda 10, 96, 5) statt hari-jaka "blondgeartet" (Rigweda 10, 96, 4).
- S. 45, Zeile 2 muß es heißen : Doch ist sie ja statt Doch ist ja . . .
- S. 46, Zeile I6, Sein Enkel statt Sein Sohn.
- S. 66, bei der Bildbeschriftung muß es Sigirja heißen statt Sigirija.
- S. 88, Abb. 21 mußes heißen Daula statt Danla und Oudh statt Ondh.
- S. 110, Sufinote, muß es Joroastrische statt Joraastrische heißen.
- S. 112, Zeile 17 von oben muß es heißen arisch-brahmanischen statt arisch-brahamischen.
- S. 127, Zeile 13 muß steben Transoranien statt Transoreanien.
- S. 133, Zeile 5 von unten muß es heißen: Andromache, Arete, Naustraa und Penelopeia, an die . . .
- S. 143, Zeile 10 von unten muß es heißen Schweiger-Lerchenfeld statt Schweizer-Lerchenfeld.
- S. 149, Zeile 29 muß es heißen regionem statt regionum.
- S. 152, bei der Bildbeschriftung muß nach "Khan" ein Komma stehen, unter der Bildbeschriftung muß es Through heißen statt Throngh.
- S. 159, Zeile 13 von oben muß es heißen heutige statt heilige, ferner in Lußnote 5, Tuwa statt Tunia.
- S. 162, Zeile 2 von oben muß es Claudius Gallenus heißen statt Gallenus.
- S. 163, Zeile 4 von oben muß es zweimal Skythen statt Saken heißen.
- S. 189, Abb. 71 muß es heißen 1660 statt 1360.
- S. 189, Zeile 3 von oben muß es Aurungseb statt Aurungzeb heißen.
- S. 233, Sufinote 3 lette Zeile muß 1928 stehen statt 1828.
- S. 239, Zeile 9 muß es heißen geomoroi statt geomorroi.
- 3. 242, Abulghasi 184, 185.
- S. 242, Gallenus, Claudius 162.
- 3. 244, Schweiger-Lerchenfeld statt Schweizer-Lerchenfeld.
- Übersichtskarte III (am Ende des Buches): Transopanien statt Transoreanien und Mindschani statt Windschani.







#### dem Begründer des deutschen Rassegedankens

Rassenkunde des deutschen Volkes. 1933. 59.—77. Tausens. 508 Seiten mit 29 Karten und 580 Abbildungen. Geheftet M. 10.—, in Leinen M. 12.—, in Salbleder M. 15.—.

Aus dem Inhalt: Der Rassenbegriff / Jur Geschichte der Rassenkunde / Menschenkundliche Maße: Feststellung und Forschungsweise / Die leiblichen und seelischen Merkmale der europäischen Fauptrassen (nordische, fälische, westische, dinarische, ostische, ostbaltische) / Die Rassenverteilung im deutschen Sprachgebiet / Rasse und Sprache / Umwelteinslüsse / Vererbungserscheinungen / Mischlinge / Rassen- oder Blutgruppen oder Konstitutionstypen / Weuentstehung von Rassen / Gibt es eine neue deutsche Rasse? / Die Rassen Alteuropas / Die fälische Rasse / Die Rassen und germanischen Stämme und des deutschen Volkes / Der Untergang des Abendlandes im Mischlings- und Industriezeitalter eine Rassenfrage / Wostehen wir heute? Was können wir tun?

"Günthers unstreitiges Verdienstistes, die Rassenkunde von einer Geheimwissenschaft weniger Jünftiger zu einer Angelegenheit des ganzen deutschen Volkes zu machen. Er lieferte der nationalsozialistischen Bewegung das geistige Rüstzeug zu jenen politischen Auswertungen dieser Frage, die für die Jukunft des deutschen Volkes von so ausschlaggebender Bedeutung sind." Der Rampfruf.

"Die vornehme und sachliche, sorgfältig abwägende Urt der Darstellung, verbunben mit einem glänzenden Stil, macht das Studium des ausgezeichneten Buches zu einem Genuß." Prof. La Baume, Blätter f. deutsche Vorgeschichte.

"Die beste und reichhaltigste gemeinverständliche Darlegung des Rassenproblems in Rücksicht auf unser Volk, die wir kennen." Zeitschrift für Deutschkunde.

"Ein prächtiges Buch nach Inhalt und form, man sagt, es sei bas Buch, das heute in Deutschland am meisten gelesen werde. Ich weiß es nicht, aber das weiß ich, daß jeder Deutsche es lesen sollte." Zeitschrift d. Deutschen Sprachvereins.

Von diesem Werk ging der Siegeslauf des Rassegedankens aus.

Die außerordentlich billige 2lusgabe des großen Werkes - der "Volks-Günther":

Kleine Rasenkunde des deutschen Volkes. 44.—99. Tausend. 1933. Mit 100 Abbildungen und 13 Karten. Geh. M. 2.—, Lwd. M. 3.—. Wer von der Wichtigkeit des Güntherschen Werkes "Rassenkunde des deutschen Volkes" überzeugt ist, wird für Weiterverbreitung seiner Gedanken sorgen wollen. Da ist nun der "Volks-Günther", die wesentlich gekürzte Volks-Aussende, das geeignete Geschenkuch. Man sollte ihn ganz besonders den jungen Menschen, Studenten, Wandervögeln usw. in die Sand geben. Er enthält eine knappe Darstellung unseres heutigen Wissens von den europäischen Rassen, von ihren Merkmalen und ihrem seelischen Wesen. Er ist aber nur zur Einstührung geeignet, tieserschürfende Leser greifen zur großen Ausgabe.

Rassenkunde Luropas. 3., wesentlich vermehrte u. verbesserte 2lufl. 342 S. mit 567 2lbbildungen und 34 Karten. Geh. M. 9.—, Lwd. M. 10.80.

Unter den Werken Dr. Günthers gebührt seiner Rassenkunde Europas ein bevorzugter Play. Behandelt sie doch das ganze große Gebiet Europas in umfassender und doch knapper Übersicht, ohne den Laien durch ein Allzuviel von Einzeldingen, durch Behandlung noch umstrittener Fragen zuverwirren und zu ermüden. Die neue Auflage ist wieder stark vermehrt, die Belege sind gegen früher verstärkt, alles ist weit wissenschaftlicher angefaßt, als es früher bei gedrängter Darstellung möglich war. Die Vermehrung des Umfangs betrifft in gleicher Weise die prachtvolle und vielseitige Bebilderung wie den tiefschürfenden Text.

"Eine kurze, allgemeinverständliche Fassung; Europa, vor allem Ientraleuropa, rassenmäßig schildernd. Reiches, vorzügliches Bildmaterial." Prof. E. Sisch er Berlin

"Günthers Werk weitet sich mehr und mehr zu einem einheitlichen großen Bau. Forscherzähigkeit, intuitive Begabung und Alarheit der stillstischen Form vereinigt sich in ihm." Der Tag.

# Volk und Staat in ihrer Stellung zu Vererbung und Auslese. 2. 2suflage. 1933. Geh. m. 1.20.

Günther fordert, daß der Staat mehr als bisher Lehrmeister und Juchtmeister wird, wobei an die Aufklärung über richtige Gattenwahl, andrerseits an die Unfruchtbarmachung Minderwertiger gedacht wird. Diese kleine Schrift verseient weiteste Verbreitung.

Ubel und Rasse. 2., verbesserte und vermehrte Auflage. 124 Seiten mit 127 Abbildungen. Beh. M. 4.—, Lwb. M. 5.40.

Aus dem Inhalt: Rassische Verschiedenheit von Adel und Masse / Adel und Schönheitsideal / "Force regeneration" des nordischen Adels / Blaues Blut / Entnordung des Adels im Abendlande / Braun und Blond / Pordische Frauentypen in Italien / Politik ist Wiedererweckung des Rassedewußtseins / Ebenbürtigkeit rassischer Verbindungen / Adel ist angeboren.

"Unter Abel wird hier nicht der Standesadel im heutigen Sinne allein, sondern der rassenmäßig rein oder möglichst rein nordische Teil eines Volkes verstanden, dem im Sinne von Günthers Rassenlehre aus dem "Abel' nicht sowohl Rechte als Pslichten erwachsen. Der hohe Idealismus, der Günther beseelt, tritt gerade in dieser Schrift schon zutage." We serzeitung, Bremen.

"Dem Abel gilt dieses neue Werk; darüber hinaus aber gibt Günther Richtlinien für eine allgemeine nordische Brneuerung unseres Volkes, nicht nur beschränkt auf Geburts- und Geschichtsadel." De utsche Zeitung.

# Der Mordische Gedanke unter den Deutschen. 2. Auflage. 7.—9. Ts. Geb. M. 4.—, Lws. M. 5.40.

"Günther wendet sich in seiner lebendigen, aber gemäßigten Darstellungsweise gegen verschiedene Einwände, die gegenüber seiner Rassenlehre gemacht wurden. Über die Abwehr zum Aufbau fortschreitend, legt er den weltanschauslichen Inhalt des nordischen Gedankens dar." "Umschau". Dr. v. Eickedt.

Rassenkunde des judischen Volkes. 5.—7. Tausend. 360 Seiten mit 305 2166. und 6 Karten. Geh. M. 9.80, Lwd. M. 11.70

"Günther ist weit entfernt von jenem durch die Zeiten geschleppten Unsinn, daß die Juden eine Rasse sind. Sie sind ein Volk, und das ist ein Rassengemisch — das zeigt Günther unwiderleglich. Lluch dieses Werk zeigt wieder alle die Vorzüge seiner früheren Werke: Unschaulichkeit, Sachlichkeit, vornehmste Gerechtigkeit in Ton und Denkart; dabei jene Darstellung, die man als "spannend" bezeichnen kann, die neben der Allgemein- und Leichtverständlichkeit Günthers größtes Verdienst ist, nicht zum wenigsten durch die Kormenschönheit und Reinheit seiner Sprache. Ausgezeichnet ausgewählt sind wieder die Bilder! Günther hat den Schlüssel zur Judenfrage geliefert!" Die Sonne.

Ritter, Tod und Teufel. Der heldische Gedanke. 3. 2luflage. Geh. M. 3.15, Lwd. M. 4.50.

"Ein würdiges deutsches Seitenstück zu dem Carlyleschen Werk, um so wertvoller für uns, als es den deutschen Felden schildert." Deutsche Zeitung.

Platon als Süter des Lebens. Platons Jucht- und Erziehungsgedanken und ihre Bedeutung für die Gegenwart. Mit I Bildnis Platons. Geh. M. 2.15, Lwd. M. 3.20.

"Diese kleine, aber sehr lesenswerte Schrift ist recht lehrreich, sie wird vielen Reues sagen, indem sie Platon von einer viel zu wenig beachteten Seite seines vielseitigen Denkens und Wirkens zeigt." Prof. B. Bauch in den "Blättern für deutsche Philosophie".

Rassengeschichte des hellenischen und römischen Volkes. Mit einem Anhang: Zellenische und römische Röpfe nordischer Rasse. Mit 3 Karten, 83 Albbildungen im Tept und 64 Albbildungen auf Tafeln. Geh. M. 5.80, Lwd. M. 7.20.

Ich bin überzeugt, daß sich die deutsche Jugend mit dem klassischen Altertum lieber beschäftigen wird, wenn ihr der Lehrer sagt, daß die Römer und Griechen Menschen unseres Stammes waren. Vach meiner Erfahrung bleiben solche Sinweise im Unterricht nicht wirkungslos. Ich möchte das wertvolle Buch allen Lehrern der alten Sprachen und Geschichte recht sehr empfehlen. Prof. Dr. P. Astrein der "Deutschen Erziehung".

Rasse und Stil. Gedanken über ihre Beziehungen im Leben und in der Geistesgeschichte der europäischen Völker, insbesondere des deutschen Volkes. 6.—8. Taus. 132 Seiten mit 80 Abbildungen. Geh. M. 4.50, Lwd. 5.80.

"Dieses Buch liefert den bündigen Beweis dafür, daß die Rassenlehre das weitaus tauglichste Mittelist, die Mannigfaltigkeit des Kulturgeschehens von Grund aus zu begreifen und ihrer wissenschaftlich zerr zu werden." Dr. R. Kynast in der Deutschen Zeitung.

Deutsche Röpfe nordischer Rasse. 50 Abbildungen mit Geleitworten von Prof. Dr. E. fischer-Freiburg und Prof. Dr. Jans f. A. Günther. 9.—10. Tausend. Preis kart. M. 2.15.



Reichsbauernführer und Reichsminifter R. Waltber Darré

## Das Bauerntum als Lebensquell der Mordischen Rasse

3. Auflage (unveränd. Wachdruck der 2. verb. Auflage) Geb. M. 8 .- , Leinwand M. 10 .-

In schonungsloser, grausamer Folgerichtigfeit zeichnet Darre bas Schidfal ber Völfer: Bauerntod ist Volkestod. Auf dem Aderland wächst nicht nur das Brot, sondern es wachsen bort auch die Menschen. Das kann man nicht mehr vergessen, wenn man dieses Buch gelesen bat. Und man muß es lesen, um zu wissen : Salt! Bis hierher mit dem deutschen Bauerntum und nicht weiter! Und bann zurud zu den tausendjährigen Gesegen, nach benen allein Geschlecht um Geschlecht sich auf der Scholle wie eine Rette aneinanderreihen kann. — Dieses Buch muß gelesen

haben, wer vom deutschen Bauerntum sprechen will. Ministerialrat Dr. H. Stellrecht in der "VIS. Landpost".

Die große Bedeutung des Darreschen Buches liegt darin, daß es nicht — wie bei vielen gutgemeinten Werken — in der Theorie steden bleibt, sondern praktische Wege weist. Vicht der forscher und Sachgelehrte wird allein reiche Unregung in ihm finden; auch der Deutsche im weitesten Sinne kann, falls er mitarbeiten will an der Erhaltung seines Volkstums, besonders seiner bäuerlichen Grundschicht, Mut und Soffnung für sein Wirken sinden. Un unserem Volke ist es, zu zeigen, daß es reif für die Wahrheit und willig zur Tat ist. Prof. Rob. Mielke in "Volk und Rasse".

### Neuadel aus Blut und Boden. 231 S. Geb. m. 5.20, Lws. m. 6.30.

Aus dem Inhalt: Ein gesunder Abel — ein gesundes Volk / gat der beutsche Aldel versagt? / Der heidnisch-germanische Geschlechteradel / Die neue Porstellung vom 21del / Wege und Möglichkeiten seiner Reubildung / Horthys glanzend bewährte Abelsguter in Ungarn / Einige Grundfragen deutscher Landwirtschaft / Blut und Boden / Das Maß gesunder Bodenverteilung / Der Segehof / Jucht ohne Juchtziel ein Widerspruch / Der deutsche Staatsbegriff. "Das Buch stellt eine Tat im wahrsten Sinne des Wortes dar, da es dem Verfaffer gelungen ift, mitten im Verfall der sittlichen und kulturellen Welt neue Wege für die Wiedererstarkung des deutschen Volkes zu zeigen, Wege, die wirklich gangbar sind. Allte Überlieferung und klares Verständnis für Lebensnotwendigkeiten unseres Volkes haben den Verfasser zu diesem Werk geleitet, bas denkenden und kampfenden Deutschen bald ein guter Ramerad sein wird." Der Ungriff, Berlin.

#### Weitere Schriften von R. Walther Darré:

Das Schwein als Ariterium für nordische Völker und Semiten. 211. 1.—./Walther Rathenau und die Bedeutung der Rasse in der Weltgeschichte / Walther Rathenau und das Problem des nordischen Menschen. 211. — 80. / Jur Wiedergeburt des Bauerntums. Aufnaben des Landstandes. Einzeln je Mr. -. 20, 10 Stud Mr. 1.-. 100 Stud in. 6.—. / Das Juchtziel des deutschen Volkes. Einzeln in. —. 30, 10 Stud in. 2.— 100 Stud M. 12 .-.

Altgermanische Kultur in Wort und Bild. von Dr. Wolfg. Schulz. Mit I Karte u. 160 2lbb. auf 80 Tafeln. Kart. M. 6.-, Lwb. M. 7.50. Eine umfassende Darstellung altgermanischer Kultur und Kunst von den 2ln-fängen die zum Jahr 1000 n. Chr. Besonders wichtig für uns sind die Untersuchungen des Verfassers, inwieweit die Kultur unserer 2lhnen auch für unsere Jeit noch fruchtbar zu machen ist.

Ultgermanische Kunst. Mit einer Einführung von Prof. Dr. Fr. Behn, Bustos am Römisch-germanischen Jentralmuseum in Mainz. Mit 48 prächtigen Bildtafeln. We u.e., erweiterte Auflage. Kartoniert M 3.60.

"Ein Linblic in die Schönheit nordischen Aunstschaffens, der uns mit Wehmut erfüllt über den Reichtum einer Entwicklung, welche durch die Übermacht der griechisch-römischen Aunst so jäh abgerissen wurde. Der schmale feine Band gehört in jede deutsche Bücherei." Deutsche Erziehung.

Germanische Gothik. Von Prof. Dr. Franz Bod von der Technischen Sochschule Berlin. Mit 55 Bildern auf 48 Bildtafeln. Rart. M. 4.—.

Dem Verfasser ist es gelungen, in diesem Buch ein künstlerisches und geschichtliches Riesenphänomen wie die Gothik knapp darzustellen. Er hebt vor allem einige Zauptzüge heraus, die die Gothik nach Rasse und Blut auch besonders klar als germanische Runst erweisen. Der wundervolle Bildband wird jedem Freund der Gothik ein Quell künstlerischen Genusses sein.

Siedlungskunde des deutschen Volkes und ihre Beziehung zu Menschen und Landschaft. Von Prof. Dr. A. Mielke. Mit 72 Tertabbildungen und 6 Tafeln. Geh. M. 7.20, geb. M. 9.—.

Das schöne Buch sollte unsere Jugend durch die Schule kennen lernen, damit es die tief verwurzelte formkraft des germanischen Geistes, wie er sich in der beutschen Siedlung offenbart, erkennen möge. Der Tag.

Das Heimat=Museum im deutschen Sprachgebiet als Spiegel deutscher Kultur. Von Dr. W. Peßler, Direktor des Vaterländischen Museums Sannover. Mit 194 Tafelabbildungen und 6 Teptabbildungen. Kart. M. 10.80, geb. Mk. 12.60.

Upollon und Dionysos. Mordisches und Unnordisches innerhalb der Religion der Griechen. Eine rassenkundliche Untersuchung von Dr. A. Aynast. 130 Seiten mit Bildtafeln. Kart. M. 4.—, Lwd. M. 5.40

Stammbaum und Artbild der Deutschen und ihrer Verwandten. Ein kultur- und rassengeschichtlicher Versuch. Von Prof. Dr. Frig Kern. Mit 445 Abbildungen. Geheftet M. 11.70, Leinen M. 13.50.

Deutsche Mamenkunde. Von Studienrat M. Gottschald, Plauen. Mit 50000 Familiennamen. Geh. M. 13.—, Lwb. M. 15.—.

"Ob ein Leser das Buch zu sittengeschichtlicher Unterhaltung zur Jand nimmt, ein Befrager um schnelle einzelne Luskunft oder ein selbstder Namenforschung Bestissener, sie alle sinden in dem Buche einen nach Art und Umfang zuverlässigen Führer oder Gehör verdienenden Mitarbeiter innerhalb der weiten Grenzen des heute überhaupt Erreichbaren." Prof. Th. Matthias in der "Muttersprache".



Mordisches Madden

Bücher von Dr. Ludw. Ferd. Clauß:

Die Mordische Seele. Eine Einführung in die Rassenseelenkunde. 8.–12. Taus. Mit 16 Kunstdrucktafeln. Geh. M. 3.50, Lwd. M. 4.80.

"Clauß untersucht den Stil der nordischen Seele in allen Bezirken ihrer Leidenschaft, im keuschen Abstand der Scham, im Geständnis der Liebe, im Zweikampf der Schwerter, im Schweigen der Rede, im Schwerter, im Schweigen der Rede, im Scherz und Wig. Die Unterschiede und Grenzen des seelischen Verstehens aus dem Geist der Rassen, ihre Verbindung zum germanischen Typus, der aus nordischen und dalischen Unlagen gleichmäßig gemischt ist, ihre Trennung vom mittelländischen und ostischen Typus möge man in diesem Buch der Beispiele und der lebendigen Unschau-

ung nachlesen, das ein Deuter und ein Seher geschrieben hat, aber auch ein Philosoph der Ramera, dem der Blick für die nordische Gestalt aufgegangen ist." Deutsche Jeitung.

Rasse und Seele. Eine Einführung in den Sinn der leiblichen Gestalt. 3. bearbeitete Auflage. 9.–13. Tausend. Mit 176 Abbildungen. Geh. M. 5.50, Lwd. M. 7.—.

"Der Verfasser weiß zu fesseln, nicht zum wenigsten durch seinen lebendigen Stil. Und in ihren Grundzügen bereits deutlich erkennbar entwickelt sich hier eine wissenschaftliche Physiognomik eigenartiger Prägung. Clauß scheint sich auf dem Gebiet der physiognomischen vergleichenden Ausdrucksforschung zu einem ähnlichen Pfadsinder zu entwickeln, wie es Klages auf dem Gebiet der graphologischen Ausdruckslehre geworden ist." Die Umschau.

Runst und Rasse. von prof. Dr. paul Schulze-Maumburg. 144 Seiten mit 159 Abbildungen. Geh. M. 6.75, Lws. M. 8.—.

"Das Buch ist für den schaffenden Künstler wie für den genießenden Beschauer gleich lesenswert und lehrreich, wozu der reiche Bilderschmuck nicht zum wenigsten beiträgt." Alldeutsche Blätter.

Musik und Rasse. von Richard Eichenauer. Mit 40 Bildnissen und 90 Protenbeispielen. Geh. M. 7.50, Lws. M. 9.—.

"Eichenauer steht ja schon als Erforscher der Jusammenhänge zwischen Rasse und Musik an erster Stelle. Aun hat er sein reiches Wissen in einem prächtigen Werk zusammengefaßt. Es stellt alle unsere großen deutschen Tonkünstler in ihrem Schaffen vom rassischen Gesichtspunkte aus dar. Alber auch Musik, die aus andersrassischem Gefüge ersproß, wird aufgezeigt und in Vergleich gestellt. Vicht nur beste Abbildungen unserer größten deutschen Tonkünstler, sondern auch zahlreiche Votenterte zieren das Zuch. Möge es in die Sände vieler deutscher Musiksreunde kommen; sie werden aus ihm so manche wertvolle ganz neue Ausstallung gewinnen." Deutsche Zeitung.

## Studien zur Geschichte des Rassengedankens

Von Professor Dr. Ludwig Schemann, Freiburg

Bd. I. Die Rasse in den Geisteswissenschaften. 480 Seiten. Geh. m. 16.20, Lwb. m. 18.—.

Bd. II: Sauptepochen und Sauptvölker der Geschichte in ihrer Stellung zur Rasse. Preis geh. M. 16.20, Lwb. M. 18.—.

B8. III: Die Rassenfragen im Schrifttum der Neuzeit. Geh. m 18.—, Lws. m 19.80.

Das Buch ist mit vornehmster Sachlickfeit, bewundernswerter Beherrschung des Stoffes und jener Unparteilickfeit und jenem Verantwortungsgefühl geschrieben, wie sie unsere besten Geschichtsschreiber auszeichnen. Ein vorzügsliches, hochinteressantes Werk. Prof. Dr. A. Drews im "Rarlsruher Tagblatt".

Der Untergang der Kulturvölker im Lichte der Biologie. von prof. Dr. E. Baur. Geh. M. I.—.

Die Bedeutung der Rasse im Leben der Völker. Einführung zur unvollendet hinterlassenen Rassenkunde Frankreichs. Von Graf J. A. Gobineau. Geh. M. 2.25, Lwd. M. 3.40.

Das Judentum als landschaftskundlich=ethnologisches Problem. von prof. Dr. S. Passarge, Samburg. Mit 153 Bildern. Geh. M. 11.70, Lwd. M. 13.50.

Der Mordische Mensch. von Dr. Zalfdan Bryn. Mit 12621bbildungen und 10 Karten. Geh. M. 8.—, Lwd. M. 9.80.

Menschliche Auslese und Kassenhygiene (Eugenit). (Baurfischer-Lenz 36. II.) Von Prof. Dr. Frin Lenz, Berlin. 3. u. 4., völlig umgearbeitete Auflage. 600 Seiten. Geh. M. 13.50, Lws. M. 15.30.

Baur-Fischer-Lenz Band I, Menschliche Erblichkeitslehre erscheint in 4., er- weiterter Auflage Anfang 1934.

Vererbungslehre und Erbgesundheitspflege. Einführung nach methodischen Grundsänen. Von Stud. Nat Dr. J. Graf. Mit 54 Abbildungen. Geh. M. 6.—, Lwd. M. 7.20.

Erbkunde, Rassenkunde, Rassenpflege. Zurzer Abriß für Schule und Saus. Von Dr. Bruno B. Schuly, Leiter der Abt. Rasse am Rasses und Siedlungsamt der SS. Mit 169 Abb. Preis geh. M. 2.20, Lwd. M. 3.—.

Vererbungslehre, Kassenhygiene und Bevölkerungspolitik. Von Prof. Dr. S. W. Siemens. 5., umgearbeitete Auflage. Mit 82 Abbilbungen und Rarten. Geh. M. 2.70, Lws. M. 3.60.

Volk in Gefahr. Der Geburtenrückgang und seine Folgen für Deutschlands Jukunft. Zerausgegeben von Otto Felmut. Mit 23 ganzs. Bildtafeln. Preis M. I.—, 10 Stück M. 8.—, 100 Stück M. 70.— Don Deutschen Ahnen für Deutsche Enkel. Allgemeinverständliche Darstellung der Erblickeitslehre, der Rassenkunde und der Rassenhygiene. Von Prof. Dr. med. Ph. Auhn und Dr. med. H. W. Aranz. Mit 9 Abbilbungen. Kart. M. I.,- 10 Stück M 8.-, 100 Stück M 70.-.

Rassenpslege im völkischen Staat. von prof. Dr. M. Staemm= Ier, Chemnig. 10.—14. Tausend. Geh. M. 2.20, Lwd. M. 3.20.

Urchiv für Raffenbilder. Berausgeber Prof. Dr. J. v. Eickebt.

Das Archiv für Rassenbilder bringt in Form von knappen, wissenschaftlichen Aufsägen, die mit Bildern auf je etwa 10 Archivkarten verteilt sind, guten Bilderstoff aus allen Gebieten der Rassenkunde. Die Archivkarten haben das Format 20×13 cm und eignen sich besonders zur episkopischen Wiedergabe. Preis: jeder Bildaufsag einzeln M. 1.80, bei Abnahme der ganzen Serie je M. 1.50.

Lichtbilder zu Vorträgen über Deutsche Rassenkunde. Die Bilder sind eine geeignete Auswahl aus den Sauptwerken von Prof. Dr. Zans J. K. Günther.

Ausgabe A: 53 Bilder auf 26 Jelluloid-Platten. Größe  $8\frac{1}{2} \times 10$  cm, leicht und unzerbrechlich. Verkaufspreis M. 20.—, Leihgebühr M. 10.—.

Ausgabe B: I film mit 75 Bildern. Filmbandbreite 3,4 cm. Verkaufspreis mit Text M. 6.50 (wird nicht verliehen).

Als Unterlage für den Vortrag selbst ist besonders geeignet:

Kurzer Abriß der Rassenkunde. In Anlehnung an Prof. Günthers "Rassenkunde des deutschen Volkes". Von Dieter Gerhart. Mit 27 Abbildungen. 34.—44. Tausend. Einzeln M. —.50, bei Massenbezug (von 20 Stück an) je M. —.40.

Archiv für Rassen= und Gesellschaftsbiologie einschließlich Rassen= und Gesellschaftshygiene. Zerausgegeben von Dr. med. A. Ploey in Verbindung mit Dr. Agnes Bluhm, Prof. der Rassenhysgiene Dr. J. Lenz, Dr. jur. A. Vordenholz, Prof. der Joologie Dr. L. Plate und Prof. der Psychiatrie Dr. E. Rüdin. Jährlich (4 Sefte = zus. etwa 480 Seiten) M. 24.—.

Jeitschrift für Rassenphysiologie. Mitteilungsblatt der Deutschen Gesellschaft für Blutgruppenforschung. Serausgeber Prof. Dr. G. Reche, Leipzig; Schriftleiter Marineoberstabsarzt Dr. P. Steffan, Berlin. Jährlich 4 zefte zum Preise von je M. 4.—.

Volk und Rasse. Illustrierte Monatsschrift für deutsches Volkstum. Nassenkunde und Rassenpslege. 8. Jahrgang. Einzelheft M. —.70, viertelijährlich 3 zefte M. 2.—. Schriftleitung: Dr. B. K. Schulz, Berlin.

Zeitschrift des Reichsausschusses für Volksgesundheitsdienst und der deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene.

Probehefte kostenfrei

